

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.







K6 

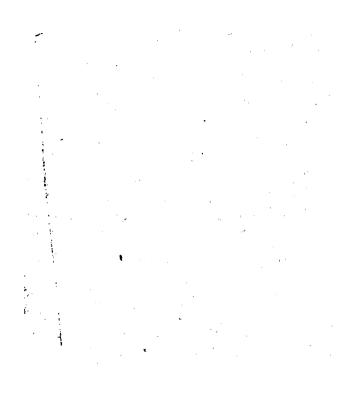

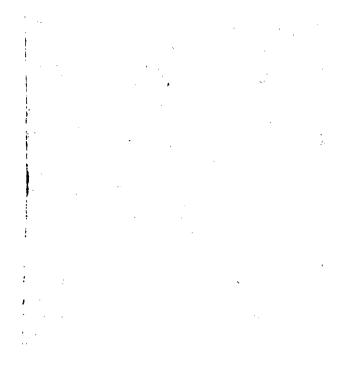

•

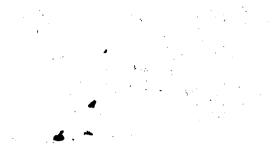

# Griedrich & lop ft o dis, 244

## sammtliche Werke..

Dritter Banb.

## Adolf Segniz.

Messias Erster Band.

Leipfig, bei Georg Joacim Gofchen 1823.





K66 1823

<sup>•</sup> 

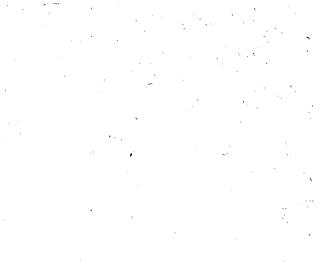

.

•



## Friedrick & 1 op ft o dis, 244

## sammtliche Werke.

Pritter Band.

## Adolf Segniz.

Messias Erster Band.

Leipgig, bei Georg Joacim Gofchen 1823.

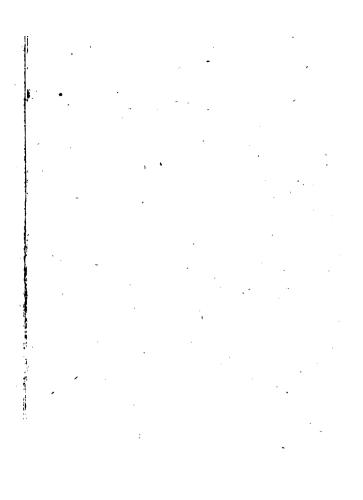

Der M

Rlopft. Werte 3. 200

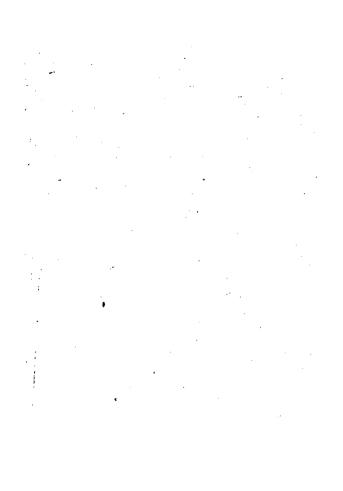

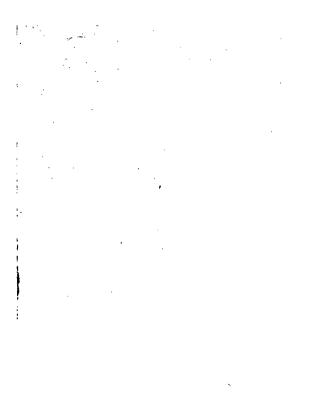

## Friedrick & 1 op ft o dis, 244"

sammtliche Werke.

Dritter Banb.

## Adolf Segniz.

Messias Erster Band.

Leipzig, bei Georg Joadim Gofden 1823.

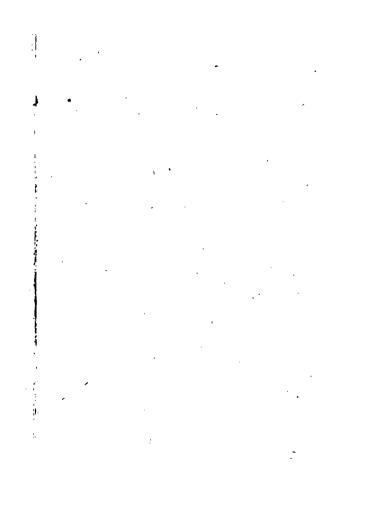

Der Messias

Erffer Band.

,

.

• . . . . **.** .

. `;

## Erfter Befang.

#### b. I - 11.

Sing, unfterbliche Seele, der fundigen Menfchen Erlofung,

Die der Meffias auf Erden in feiner Menfcheit bollendet,

Und durch die er Adams Gefchlecht zu der Liebe der Gottheit,

Leidend getödtet, und verherrtichet, wieder erhöht hat. Alfo geschah des Ewigen Wille. Bergebens erhub fich Satan gegen den gottlichen Sohn; umsonst ftand Juda Gegen ihn auf: er thats, und vollbrachte die große

Berfohnung. 5 Aber, o That, die allein der Allbarmbergige kennet, Darf aus dunkter Ferne fich auch dir naben die Dichtkunft ?

Beihe fie, Geift Schopfer, vor dem ich hier fiill anbete, Subre fie mir, als deine Radahmerin, voller Ensgudung, Boll unfterblicher Rraft, in vertlarter Schonh , entgegen.

Rufte mit beinem Feuer fie, bu, ber bie Diefen Gottheit

Schaut, und den Menichen aus Staube gemacht ! Eempel fic beiliat!

Rein fey das herz! So darf ich, obwohl mit bebenden Stimme

Eines Sterblichen, boch den Gottverfohner befin Und die furchtbare Bahn, mit verziehnem Str deln, durchlaufen.

Menfchen, wenn ihr die Sobeit tennt, die damale empfinget,

Da ber Schöpfer der Belt Berfohner murde; fo hi Meinen Gefang, und ihr vor allen, ihr wenigen Ed Theure, bergliche Freunde des liebensmurdigen Mittl Ihr mit dem tommenden Beltgerichte vertraul Seelen.

Sort mich, und fingt den ewigen Cobn durch gottliches Leben.

Rah an der heiligen Stadt, Die fich jest di Blindheit entweihte,

Und die Krone der hohen Erwählung unwiffend ! wegwarf,

Sonft die Stadt der Derrlichteit Gottes, ber beili Rater

Pflegerin, jeht ein Altar des Bluts vergoffen ! Mordern : hier wars, wo der Meffias von einem Bolle fich losriß,

Das gwar jest ihn verehrte, bod nicht mit jener Empfindung,

Die untadelhaft bleibt vor dem schauenden Auge der Gottheit.

Jefus verbarg fic biefen Entweihten. Zwar lagen hier Palmen

Bom begleitenden Bolf; zwar flang bort ihr lautes Sofanna;

Aber umfonft. Gie fannten ihn nicht, ben Ronig' fe nennten,

Und, den Gefegneten Gottes zu fehn, war ihr Auge zu duntel.

Gott tam felbft von bem himmel herab. Die gewaltige Stimme:

Sieh, ich hab' ihn verklart, und will ihn von neuem verklaren!

War die Verfundigerin der gegenwärtigen Gottheit. Aber fie waren, Gott zu verstehn, zu niedrige Sunder. X Unterdeß nahte fich Jesus dem Vater, der wegen des Volles.

Dem Die Stimme gefcah, mit Born gu dem Simmet binaufflieg.

Denn noch Einmal wollte ber Cohn des Bundes Entfoliegung,

Beine Menichen gu retten, dem Bater fegerlich tund thun.

Gegen die oftliche Seite Jerufalems ! Bebirge. Beldes auf feinem Gipfel icon oft ben a Mittler. Wie in das Beilige Gottes, verbarg, wenr fame Rachte Unter bes Baters Unichaun ernft in Gebete machte. Jesus ging nach biefem Gebirg. Der fron banhes Er nur folgt' ibm dabin bis an die Graber be Bie fein gottlicher Freund, die Racht in G bleiben. Und der Mittler erhub fich von dort gu der bes Berges. Da umgab von dem boben Moria ibn Schir Dofer, Die den emigen Bater noch jest in Bilde ber Ringsum nahmen ibn Palmen ins Ruble. & Lufte, Bleich bem Caufeln ber Begenwart Gottes; fen fein Antliß. Und ber Geraph, der Jefus jum Dienft' Erde gefandt mai Babriel nennen die himmlischen ibn, ftant am Eingang Bwoer umdufteter Cedern, uno dachte dem ! Menfchen,

Und bem Triumphe der Ewigleit nach, als jest der Erlofer

Seinem Vater entgegen vor ihm in Stillen vorbenging. Gabriel wußte, daß nun die Zeit der Erlofung herankam.

Diefe Betrachtung entzudt' ihn, er fprach mit leiferer Stimme:

Billft du die Racht, o Gottlicher, hier in Gebete durchwachen ?

Dder verlangt dein ermudeter Leib nach feiner Erquidung?

Coll ich zu deinem unsterblichen Haupt ein Lager bereiten?

Siehe, schon stredt ber Sproftling der Ceder den grunenden Arm aus,

Und die weiche Staude des Balsams. Am Grabe der Seher

Bachft bort unten ruhiges Moos in der tublenden Erde.

Soll ich davon, o Sottlicher, dir ein Lager bereiten ? Ach wie bift du, Erlofer, ermudet! Wie viel erträgft

Dier auf der Erd', aus inniger Liebe gu Abams Ge-

Sabriel fagte. Der Mittler belohnt ihn mit fegnenden Bliden,

Steht voll Ernft auf der Sobe des Bergs am naberen himmel.

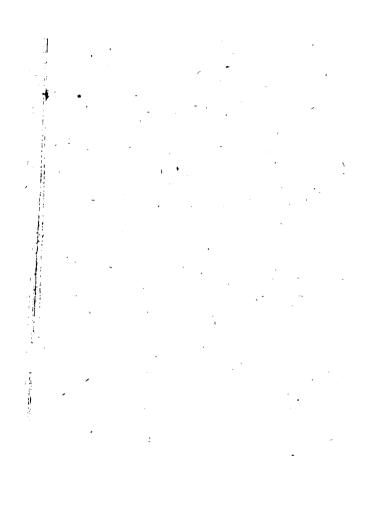

Der Messias

Erster Banb.

Rlopft. Berte 3. 200

.

.

,

## Erfter Befang.

#### b. I - 11.

Sing, unfterbliche Seele, der fundigen Menfchen Erlofung,

Die der Meffias auf Erden in feiner Menfchheit bollendet,

Und durch die er Abams Geschlecht zu der Liebe ber Gottheit,

Leidend getödtet, und verherrlichet, wieder erhöht hat. Alfo geschah des Ewigen Wille. Bergebens erhub fich Satan gegen den göttlichen Sohn; umsonst stand Juda Gegen ihn auf: er thats, und vollbrachte die große Berschnung.

Aber, o That, die allein der Allbarmbergige tennet, Darf aus duntler Ferne fich auch dir naben die Dichttunft ?

Beihe fie, Geist Schöpfer, vor dem ich hier still anbete, Tühre sie mir, als deine Nachahmerin, voller Enszückung, Boll unfterblicher Rraft, in vertfarter Schonheit, entgegen.

Rufte mit beinem Feuer fie, bu, der bie Tiefen der ... Gottheit

Schaut, und den Menichen aus Staube gemacht jum Cempel fich heiligt!

Rein fen das herg! Go darf ich, obwohl mit der bebenden Stimme

Eines Sterblichen, doch den Gottversohner befingen Und die furchtbare Bahn, mit bergiehnem Straudeln, durchlaufen.

Menfchen, wenn ihr die hoheit tennt, die ihr damale empfinget,

Da der Schöpfer der Welt Verfohner wurde; so horet Meinen Gesang, und ihr vor allen, ihr wenigen Solen, Theure, herzliche Freunde des liebenswurdigen Mittlers, Ihr mit dem tommenden Beltgerichte vertrauliche Seelen.

Sort mich, und fingt den ewigen Gobn durch ein gottliches Leben.

Rah an der heiligen Stadt, die fich jest durch Blindheit entweihte,

Und die Krone der hohen Erwählung unwissend hinwegwarf,

Sonft die Stadt der herrlichfeit Gottes, ber beiligen Bater

Pflegerin, jest ein Altar des Bluts vergoffen von Mordern;

hier wars, wo der Meffias von einem Bolte fich losrif,

Das zwar jest ihn verehrte, boch nicht mit jener Empfindung,

Die untabelhaft bleibt vor dem fcauenden Auge der Gottheit.

Jefus verbarg fich biefen Entweihten. Zwar lagen hier Palmen

Bom begleitenden Bolf; zwar flang bort ihr lautes Sofanna;

Aber umfonft. Sie tannten ihn nicht, ben Ronig' fie nennten,

Und, den Gefegneten Gottes ju febn, mar ihr Auge

Gott tam felbft von dem Simmel berab. Die gewaltige Stimme:

Sieh, ich hab' ihn berklart, und will ihn von neuem verklaren!

War die Verfündigerin der gegenwärtigen Gottheit. Aber fie waren, Gott zu verstehn, zu niedrige Sunder. Unterdeß nahte fich Jesus dem Vater, der wegen des Volles,

Dem die Stimme gefcah, mit Born gu dem himmet hinaufftieg.

Denn noch Einmal wollte der Sohn des Bundes Entfchließung,

Seine Menfchen gu retten, dem Bater fegerlich tund thun.

Gegen die oftliche Seite Jerufalems liegt Gebirge,

Beldes auf feinem Gipfel fcon oft ben gottliefe Mittler,

Wie in das Beilige Gottes, verbarg, wenn er ein fame Rachte

Unter des Baters Anschaun ernft in Gebeten burch wachte.

Jesus ging nach diesem Gebirg. Der fromme Jo-

Er nur folgt' ihm dahin bis an die Graber ber Seher Bie fein gottlicher Freund, die Racht in Gebete gi bleiben,

Und der Mittler erhub fich von dort gu dem Gipfe bes Berges.

Da umgab von dem hohen Moria ihn Schimmer de Opfer,

Die den ewigen Bater noch jeht in Bilde verfohnten Ringsum nahmen ihn Palmen ins Ruble. Gelinder Lufte,

Gleich dem Caufeln der Gegenwart Gottes, umflof fen fein Antlig.

Und der Seraph, der Jefus jum Dienft' auf de Erde gefandt mar,

Gabriel nennen die himmlischen ihn , ftand fepren am Eingang

3woer umdufteter Cedern, uno dachte dem Seile de Menfchen,

Und bem Triumphe der Ewigfeit nach, als jest der Erlofer

Seinem Vater entgegen vor ihm in Stillen vorbenging. Sabriel wußte, daß nun die Beit der Erlofung berankam.

Diefe Betrachtung entzudt' ihn, er fprach mit leiferer Stimme:

Willft du die Racht, o Gottlicher, bier in Gebete burchwachen ?

Der verlangt bein ermubeter Leib nach feiner Erquidung ?

Coll ich zu beinem unfterblichen haupt ein Lager bereiten ?

Siehe, fcon ftredt ber Eprofiling der Ceder den grunenden Arm aus,

Und die weiche Staude des Balfams. Am Grabe der Seher

Wachst dort unten ruhiges Moos in der fühlenden Erde.

Soll ich davon, o Sottlicher, dir ein Lager bereiten ? Ach wie bist du, Erloser, ermudet! Wie viel erträgst du

Dier auf der Erd', aus inniger Liebe gu Abams Ge-

Gabriel fagte. Der Mittler beloont ibn mit fegnenden Bliden.

Steht voll Ernft auf der Sobe des Bergs am naberen Simmel.



Der Messia:
Erster Band.

Rlopft. Berte 3. 200

I

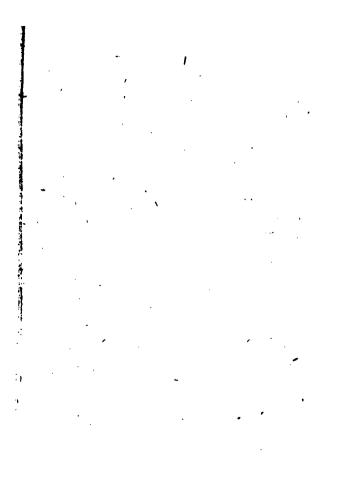

## Erffer Befang.

## b. I - 11.

Sing, unfterbliche Seele, der fundigen Menfchen Erlofung,

Die der Meffias auf Erden in feiner Menfcheit bollendet,

Und durch die er Abams Geschlecht zu der Liebe der Gottheit,

Leidend getödtet, und verherrlichet, wieder erhöht hat. Also geschah des Ewigen Wille. Bergebens erhub fich Satan gegen den göttlichen Sohn; umsonst stand Juda Gegen ihn auf: er thate, und vollbrachte die große Berschnung.

Aber, o That, die allein der Allbarmbergige tennet, Darf aus duntler gerne fich auch dir naben die Dicttunft?

Beihe fie, Geift Schöpfer, vor dem ich hier ftill anbete, lubre fie mir, als deine Nachahmerin, voller Ensaudung,

Boll unfterblicher Rraft, in vertfarter Schonheit,

Rufte mit beinem Feuer fie, bu, ber die Siefen ber Gottbeit

Schaut, und den Menichen aus Staube gemacht jum Cempel fic beiligt!

Rein fen das herg! So darf ich, obwohl mit ber bebenden Stimme

Eines Sterblichen, boch den Gottverfohner befingen Und die furchtbare Bahn, mit verziehnem Straudeln, durchlaufen.

Menfchen, wenn ihr die hobeit tennt, die ihr bamale empfinget,

Da der Schöpfer der Welt Versöhner wurde; so höret Meinen Gefang, und ihr vor allen, ihr wenigen Solen, Theure, herzliche Freunde des liebenswurdigen Mittlers, Ihr mit dem kommenden Weltgerichte vertrauliche Seelen,

Sort mich, und fingt ben ewigen Sohn burch ein gottliches Leben.

Rah an der heiligen Stadt, die fich jest durch Blindheit entweihte,

Und die Krone der hohen Erwählung unwissend binwegwarf,

Sonft die Stadt der Berrlichfeit Gottes, ber beiligen Bater

Pflegerin, jest ein Altar des Bluts vergoffen von Mordern; hier wars, wo der Meffias von einem Bolte fich losrif,

Das zwar jest ihn verehrte, boch nicht mit jener Empfindung,

Die untadelhaft bleibt vor dem icauenden Auge der Gottheit.

Jefus verbarg fich diefen Entweihten. Zwar lagen hier Palmen

Bom begleitenden Bolf; zwar klang bort ihr lautes Sofanna;

Aber umfonft. Gie tannten ibn nicht, den Ronig' fe nennten,

Und, den Gefegneten Gottes zu fehn, war ihr Auge zu duntel.

Gott tam felbst von bem Simmel herab. Die gewaltige Stimme:

Sieh, ich hab' ihn vertlart, und will ihn von neuem perflaren!

War die Verfundigerin der gegenwartigen Gottheit. Aber fie waren, Gott zu verstehn, zu niedrige Sunder. Munterdeß nahte fich Jesus dem Vater, der wegen des Volles,

Dem die Stimme gefcah, mit gorn gu dem himmet binaufflieg.

Denn noch Einmal wollte der Sohn des Bundes Entschließung,

Seine Menichen gu retten, bem Bater fegerlich tund thun.

Gegen die oftliche Seite Jerufalems ! Gebirge.

Beldes auf feinem Gipfel icon oft ben g Mittler,

Wie in bas Seilige Gottes, verbarg, went fame Rachte

Unter beg Baters Anschaun ernft in Gebete

Jesus ging nach diesem Gebirg. Der from banhes

Er nur folgt' ibm dabin bis an die Graber de Bie fein gottlicher Freund, die Racht in E bleiben,

Und der Mittler erhub fich von dort gu der bes Berges.

Da umgab von dem hohen Moria ihn Schii Opfer,

Die den ewigen Bater noch jetzt in Bilde ver Ringsum nahmen ihn Palmen ins Ruble. C Lufte,

Gleich dem Caufeln der Gegenwart Gottes fen fein Antlig.

Und der Seraph, der Jefus jum Dienst' Erde gefandt mai

Gabriel nennen die himmlischen ibn, ftant am Eingang

3woer umdufteter Cedern, uno dacte dem . Menfchen, Und dem Triumphe der Ewisteit nach als jest der Erlöfer

Seinem Bater entgegen vor ihm in Stillen vorbenging. Gabriel wußte, daß nun die Beit der Erlofung herantam.

Diese Betrachtung entzudt' ibn , er fprach mit leiserer Strume:

Willft du die Racht, o Gottlicher, bier in Gebete burchwachen ?

Der verlangt bein ermudeter Leib nach feiner Erquidung ?

Coll ich zu beinem unsterblichen Haupt ein Lager bereiten ?

Siehe, fcon ftredt ber Sprofting der Ceder den grunenden Arm aus,

Und die weiche Staude Des Balfams. Am Grabe der Seber

Bachft dort unten ruhiges Moos in der fuhlenden Erde.

Soll ich davon, o Sottlicher, dir ein Lager bereiten ? Ach wie bist du, Erloser, ermudet! Wie viel erträgst du

Sier auf der Erd', aus inniger Liebe ju Abams Ge-

Gabriel fagte. Der Mittler belohnt ihn mit feg. nenden Bliden,

Steht voll Ernft auf der Sobe des Bergs am naberen himmel. Dort war Gott. Dort betet' er. Unter ihm tonte bie Erde,

Und ein wandelndes Jauchgen durchdrang die Pforten des Abgrunds,

Als fie von ihm tief unten die machtige Stimme vernahmen.

Denn fie war es nicht mehr des Fluches Stimme, die Stimme

Angefundet in Sturm, und in bonnerndem Better gefprochen,

Welche die Erde vernahm. Sie borte des Segnenden Rede,

Der mit unsterblicher Schone fle einft zu verneuen befoloffen.

Ringsum lagen die Sugel in lieblicher Abendbammrung, Gleich als bluhten fie wieder, nach Edens Bilbe gefcaffen.

Jefus redete. Er, und der Bater durchichauten den

Granglos; dieß nur vermag des Menfchen Stimme

Gottlicher Bater, die Lage des Deils, und des emigen Bundes

Naben fich mir, die Tage zu großeren Werfen erfohren, Als die Schopfung, die du mit deinem Sohne vollbrachteft.

Sie verklaren fich mir fo fcon und herrlich, als Damale,

Da wir der Zeiten Reib durchschauten, die Lage der Zufunft,

Durch mein gottliches Schaun bezeichnet, und glan-

Dir nur ift es befannt, mit mas vor Ginmuth wir damale,

Du, mein Bater, und ich, und ber Geift die Erlos fung befchloffen.

In der Stille der Ewigteit, einfam, und ohne Ge-

Waren wir bei einander. Boll unfrer gottlichen Liebe, Saben wir auf die Menfchen, die noch nicht waren, berunter.

Edens felige Rinder, ach unfre Geschöpfe, wie elend Baren fie, sonft unsterblich, nun Staub, und enterblich von der Sunde!

Bater, ich fab ihr Elend, du meine Thranen. Da

Laffet der Gottheit Bild in dem Menichen von neuem uns ichaffen!

Alfo befoloffen wir unfer Geheimniß, das Blut der . Berfohnung,

Und die Schöpfung der Menschen verneut gu dem ewigen Bilde!

Dier ertohr ich mich felbft, die gottliche That gu

Ewiger Bater, bas weißt du, bas wiffen die himmel, wie innig Mich feit diesem Entschluß nach meiner Erniedrigung verlangte!

Erde, wie oft warft du, in deiner niedrigen Ferne, Mein ermahltes, geliebteres Augenmert! Und o Kanan, Beiliges Land, wie oft hing umgewendet mein Auge Un dem hugel, den ich von des Bundes Blute icon voll fah!

Und wie bebt mir mein herz von fugen, mallenden Freuden,

Daß ich fo lange icon Menic bin, daß icon fo-

Sich mir fammeln, und nun bald alle Gefclechte ber Menfchen

Mir fich heiligen werden! hier lieg' ich, gottlicher Bater,

Roch nach beinem Bilbe geschmudt mit ben Bugen ber Menscheit,

Betend vor dir: bald aber, ach bald wird bein tod. tend Gericht mich

Blutig entstellen, und unter den Staub der Todten bearaben.

Chon, o Nichter ber Belt, icon bor' ich fern bich, und einfam

Rommen, und unerbittlich in beinen himmeln babergebn.

Schon durchdringt mich ein Schauer bem gangen .. Geiftergeschlechte

Unempfindbar, und wenn du fie auch mit bem Borne ber Gottheit

Codteteft, unempfindbar! Ich feh den nachtlichen Garten Schon vor mir liegen, finte vor dir in niedrigen Staub bin,

Lieg', und bet', und winde mich, Bater, in Todesfcweiße.

Siehe, da bin ich, mein Bater. 3ch will des Allmachtigen Burnen,

Deine Gerichte will ich mit tiefem Gehorfam ertragen. Du bift ewig! Rein endlicher Geift hat das Zurnen ber Gottheit,

Reiner je, den Unendlichen todtend mit ewigem Code, Gang gedacht, und feiner empfunden. Gott nur vermochte

Gott zu versohnen. Erhebe dich, Richter der Welt! Sier bin ich!

Codte mich, nimm mein ewiges Opfer gu deiner Berfobnung.

Roch bin ich frey, noch tann ich bich bitten; fo thut fich ber himmel

Mit Myriaden von Seraphim auf, und führet mich jauchgend,

Bater, jurud in Triumph ju deinem erhabenen Ebrone!

Aber ich will leiden, mas feine Seraphim faffen, Bas fein benfender Cherub in tiefen Betrachtungen einfiebt:

36 will leiben, den furchtbarften Sod ich Ewiger leiben!

Beiter fagt' er, und fprach : - Ich bebe gen hims mel mein Saupt auf,

Meine hand in die Bolten, und schwore dir bep mir felber,

Derich Gott bin, wie du: Ich will die Menschen erlofen. Jesus sprachs, und erhub fich. In seinem Antlitz war hoheit,

Seelenruh, und Ernft, und Erbarmung, als er vor Gott ftand.

Aber unborbar den Engeln, nur fich und dem Sohne vernommen,

Spradeber ewige Bater, und wandte fein ichauenbes Antlis

Nach dem Verfohner bin: 3ch breite mein haupt durch die himmel,

Meinen Arm aus durch die Unenblichfeit, fage : 3ch bin Ewig! und fcwore bir, Sohn: 3ch will die Sunde vergeben.

Alfo fprach er, und fowieg. Indem die Ewigen fprachen,

Sing durch die gange Ratur ein ehrfurchtevolles Erbeben.

Geelen, die jego murben, noch nicht gu benten be-

Bitterten, und empfanden guerft. Gin gewaltiger

Faste den Seraph, ibm folug fein Berg, und um ibn lag wartend,

Bie bor dem nahen Gewitter die Erde, fein fcmeisgender Bettlreis.

Sanftes Entzuden tam allein in der funftigen Chriften Seelen, und fußbetaubend Gefühl des ewigen Lebens. Aber finnlos, und gur Berzweiflung nur noch empfindlich,

Sinnlos, wider Gott mas zu denten, entfturzten im Abgrund

Ihren Thronen die Geister der holle. Da jeder dahinfant,

Sturzt' auf jeden ein Fels, brach unter jedem die Tiefe Ungeftum ein, und donnernd erklang die unterste Holle. Jefus stand noch vor Gott; und jest begannen

die Leiden

Seiner Erlöfung, ein Borgefühl, fo in furchtbarer Rabe Granzt an das wirkliche: Wie, ihn zu richten, Gott von des Throns Höhn

Rommen, mit Schuld ihn belaften der Spruch der verworfenften Menfchen,

Er, mit Blute beströmt, den Sod der Areuzigung sterben Burd' auf Golgatha. Gabriel lag in der Fern' auf dem Antlis

Liefanbetend, von neuen Gedanten machtig erhoben. Seit den Jahrhunderten, die er durchlebt', fo lang'

Sich die Ewigfeit dentt, wenn fie dem Leib' in Gedanten Schnelles Bluges entfleugt, feit diefen Jahrhunderten hatt' er

| -                                                               |
|-----------------------------------------------------------------|
| rhabne Gedanken noch nie empfunden. Die                         |
| · Gottheit,                                                     |
| Berfobi ten, die ewige Liebe des gottlichen Mittlers,           |
| eröffnet fich ibm. Gott bildete Diefen Gedanten'                |
| Infterblichen Geifte. Der Ewige dachte fich jego,               |
|                                                                 |
| en Erbarmer erschaffner Wefen. Der Geraph                       |
| erhub fich,                                                     |
|                                                                 |
| d, und erstaunt', und betet', und unaussprech-<br>liche Freuden |
|                                                                 |
| ten durch fein Berg, und Licht und blendendes                   |
| Glanzen                                                         |
| •                                                               |
| von ihm aus. Die Erde zerfloß in himmlische                     |
| . Schimmer                                                      |
|                                                                 |
| ihm bin, fo dacht' er. Ihn fab der gottliche                    |
| Mittler,                                                        |
| er ben Gipfel bes gangen Gebirgs mit Rlarbeit                   |
|                                                                 |
| erfüllte.                                                       |
| ibriel, rief er, bulle dich ein, bu dienst mir                  |
|                                                                 |
| auf Erden!                                                      |
| dich auf, dieß Gebet vor meinen Bater ju                        |
|                                                                 |
| bringen,                                                        |
| die edelsten unter den Menschen, die feliger                    |
| Bater.                                                          |
|                                                                 |
| er versammelte himmel der Zeiten Fulle r                        |
| nehme,                                                          |
|                                                                 |
| r mit innigem, heißem Berlangen verle                           |
| Part loudte.                                                    |
|                                                                 |

s der Gefendete Jefus, bes Mittlers, un Glange der Engel!

Schweigend, mit gottlicheitrer Geberd', erhub fic der Seraph.

fus fcaut' ibm vom Delberg nach. Der Gottliche fab fcon,

as der Geraph that, an dem Throne ber herrlichfeit Gottes,

der eilende noch des himmels Sonnen erreichte. Jego erhuben fich neue, geheimnisvolle Gefprache vifchen ihm und dem Ewigen, schiaffalenthullendes Inbalts,

ilig, und furchtbar, und bebr, voll nie gehoffter Entscheidung,

ibft Unfterblichen buntel, Gefprache von Dingen, bie funftig

ittes Erlofung, bor allen Erfchaffnen, verherrlis den werden.

Unterdeß eilte der Geraph jum außerfter Schimmer des himmels

e ein Morgen empor. hier fullen nur Connen ben Umfreis:

b, gleich einer Sulle gewebt aus Strahlen bes Urlichts,

ht fich ihr Glang um den himmel herum. Rein dammernder Erdfreis

ht fich bes himmels verderbendem Blid. Entflies bend und ferne

Geht die bewolfte Natur vorüber. Da eilen di Alein, unmerfbar dahin, wie unter des Wandere Riedriger Staub, von Gewurme bewohnt, au und binfinft.

Um ben himmel herum find taufend eröffnete Lange, nicht auszusehende Weg', umgeben von C Durch den glanzenden Weg, der gegen bi

fich wendet, Blog, feit ihrer Erfchaffung, am Bug bes ?

entfpringend.

Einft nach Sten ein Strom der himmelsheitre h Heber ihm, oder an feinem Geftab erhol Rarben.

Gleichend den Farben des Regenbogens, oder de Ramen damals Engel, und Gott, gu vertre Umgang,

Bu den Menfchen. Doch fcnell ward der berüber gerufen,

Mis durch Gunde der Menfch ju Gottes Bei umfcbuf.

Denn die Unfterblichen wollten nicht mehr, barer Schonheit,

Gegenden febn, die bor ihnen des Codes Bert entstellte.

Damale mandten fie ichauernd fich weg. Di Gebirge,

Bo noch die Spur des Ewigen mar; die rau Saine,

Belche vordem das Saufeln der Gegenwart Gottes befeelte;

Selige, friedsame Thater, fonft von der Jugend des ... Dimmets

Gern befucht, die ichattigen Lauben, wo ehmals bie Menichen,

Ueberwallend von Freuden und fußen Empfindungen, weinten,

Daß Gott ewig fie fcuf; die Erde trug des Fluches Laften jest, mar ihrer vordem unsterblichen Kinder Großes Grab./ Doch dereinst, wenn die Morgensterne verjunget

Aus der Afche des Beltgerichts triumphirend hervorgehn;

Benn nun Gott die Rreife der Belten mit feinem Simmel

Durch allgegenwärtiges Anschaun alle vereinet, Dann wird auch der atherische Strom von dem himmlischen Urquell

Bieder mit hellerer Schone gum neuen Eben fich

Rie wird dann fein Geftade von hohen Berfammlungen leer feyn,

Die zu der Erde, Gefpielen der neuen Unfterblichen, wallen.

Dieß ift ber heilige Weg, mit welchem Gabriel fortging, Und von fern dem himmel der gottlichen herrlichfeit nahte.

٠.

Mich feit diesem Entschluß nach meiner Erniedrigu verlangte!

Erde, wie oft warft du, in deiner niedrigen Fer Mein erwähltes, geliebteres Augenmert! Und o Ran Seiliges Land, wie oft bing umgewendet mein Al An dem Sugel, den ich von des Bundes Blute fc voll fab!

Und wie bebt mir mein Serg von fußen, wallen! Areuden,

Daß ich fo lange icon Menic bin, bas icon biele Gerechte

Sich mir fammeln, und nun bald alle Gefchlei ber Menfchen

Mir fich beiligen werden! Dier lieg' ich, gottlie Bater,

Roch nach beinem Bilbe geschmudt mit ben gug ber Menscheit,

Betend vor bir: bald aber, ach balb wird bein t

Blutig entftellen, und unter ben Staub ber Cod bearaben.

Schon, o Nichter ber Belt, foon bor' ich fern bi und einsam

Rommen, und unerbittlich in beinen himmeln | bergebn.

Schon durchdringt mich ein Schauer dem gan.
.. Geistergeschlechte

Unempfindbar, und wenn du fie auch mit dem 30 der Gottheit

Codteteft, unempfindbar! Ich feh den nachtlichen Garten Schon bor mir liegen, finte vor dir in niedrigen Staub bin,

Lieg', und bet', und winde mich, Bater, in Todesfcweiße.

Siehe, da bin ich, mein Bater. 3ch will des Allmachtigen gurnen,

Deine Gerichte will ich mit tiefem Gehorsam ertragen. Du bift ewig! Rein endlicher Geift hat bas Jurnen ber Gottbeit,

Reiner je, den Unendlichen todtend mit ewigem Code, Sang gedacht, und feiner empfunden. Cott nur vermochte

Sott zu verfohnen. Erhebe dich, Richter ber Belt! Sier bin ich!

Codte mich, nimm mein ewiges Opfer gu beiner Berfohnung.

Roch bin ich frey, noch tann ich bich bitten; fo thut fich ber himmel

Mit Myriaden von Seraphim auf, und führet mich jauchgend,

Bater, jurud in Triumph ju deinem erhabenen Ebrone!

Aber ich will leiden, mas feine Geraphim faffen, Bas fein bentender Cherub in tiefen Betrachtungen einflebt:

36 will leiden, den furchtbarften Tod ich Ewiger leiden !

Weiter fagt' er, und fprach: - Ich hebe g mel mein Haupt a Reine Hand in die Wolfen, und schwore mir felber,

Der ich Gott bin, wie du: 3ch will die Menfchen Jefus fprachs, und erhub fich. In feinen war Dobeit,

Seelenruh, und Ernft, und Erbarmung, ali

Aber unborbar den Engeln, nur fich i Sohne vernommen

Spracheber ewige Bater, und wandte fein des Antlig

Rach dem Berfohner bin: 3ch breite meir durch die himmel,

Meinen Arm aus durch bie Unendlichfeit, fage : Ewig! und fcwore bir, Sohn: 3ch will die vergeben.

Alfo fprach er, und fdwieg. Indem die fprachen,

Ging durch die gange Ratur ein ehrfurch Erbeben.

Seelen, die jego murden, noch nicht gu der gannen,

Bitterten, und empfanden guerft. Gin ger Schauer

Bafte den Seraph, ihm folug fein Berg, i ihn lag wartend,

bor dem nahen Gewitter die Erde, fein fcmeis gender Belttreis.

ftee Entzuden tam allein in der funftigen Christen len, und fußbetaubend Gefühl des ewigen Lebens. : finnlos, und zur Berzweiflung nur noch empofindlich.

nlos, wider Gott mas gu denten, entsturgten im Abgrund

n Thronen die Geister der Hölle. Da jeder dahinfant,

rat' auf jeden ein Fels, brach unter jedem bie Tiefe eftum ein, und donnernd erklang die unterfie Solle. Jefus ftand noch vor Gott; und jest begannen bie Leiden

ner Erlofung, ein Borgefuhl, so in furchtbarer Rabe ngt' an das wirkliche: Wie, ihn zu richten, Gott von des Throns Sohn

imen, mit Schuld ihn belaften der Spruch der verworfenften Menfchen,

mit Blute bestromt, den Tod der Areugigung sterben rb' auf Golgatha. Gabriel lag in der Fern' auf bem Antlis

ianbetend, von neuen Gedanten machtig erhoben, t ben Jahrhunderten, die er durchlebt', fo lang' als die Seele

h die Ewigfeit dentt, wenn fie dem Leib' in Gedanten nelles Fluges entfleugt, feit diefen Jahrhunderten batt' er ١

Co erhabne Gedanten noch nie empfunden. Die Gottheit,

Ihre Berfobi ten, Die ewige Liebe Des gottlichen Mittlers,

Alles eröffnet fich ihm. Gott bildete diefen Gedanten' In des Unfterblichen Geifte. Der Ewige dachte fich jego, Als den Erbarmer erfchaffner Wefen. Der Seraph erbub fic,

Stand, und erstaunt', und betet', und unausfprech. Liche Freuden

Bitterten durch fein Berg, und Licht und blendendes Glangen

Sing von ihm aus. Die Erde gerfloß in himmlische

Unter ihm bin, fo dacht' er. Ihn fab der gottliche Mittler,

Das er ben Gipfel bes gangen Gebirgs mit Rlarheis erfullte.

Gabriel, rief er, bulle dich ein, du dienst mir auf Erden!

Mache bich auf, dieß Gebet vor meinen Bater gu bringen,

Daß die edelften unter den Menfchen, Die feligen Bater.

Daß der versammelte himmel der Beiten Bulle vernehme,

Die er mit innigem, heißem Berlangen verlangte. Dort leuchte, MIS der Gefendete Jefus, bes Mittlers, im Glange ber Engel!

Someigend, mit gottlichheitrer Geberd', erhub

Jefus fcaut' ihm vom Delberg nach. Der Gottliche. fab fcon,

Was der Seraph that, an dem Throne der Herrlich-

Eh der eilende noch des himmels Sonnen erreichte. Jego erhuben fich neue, geheimnisvolle Gefprache 3wifchen ihm und dem Ewigen, schidfalenthullendes Inhalts,

Seilig, und furchtbar, und bebr, voll nie gehoffter Entideidung,

Selbft Unfterblichen duntel, Gefprache von Dingen, die funftig

Sottes Erlofung, bor allen Erfchaffnen, berherrliden werden.

Unterdeß eilte der Geraph gum außerfter Schimmer des himmels

Bie ein Morgen empor. hier fullen nur Connen ben Umfreis;

Und, glich einer hulle gewebt aus Strahlen bes

Biebt fich ihr Glang um den himmel herum. Rein bammernder Erdfreis

Rabt fic des himmels verderbendem Blid. Entfliebend und ferne Geht die bewolfte Natur vorüber. Da eilen die Er Rlein, unmerkbar dahin, wie unter des Wanderers & Niedriger Staub, von Gewürme bewohnt, aufwa und binfinft.

Um den himmel herum find taufend eröffnete Be Lange, nicht auszusehende Beg', umgeben von Son Durch den glanzenden Beg, der gegen die

fich wendet,

Blos, feit ihrer Erschaffung, am Bus des Ehrs entspringend

Einft nach Sten ein Strom ber himmelsheitre berut Heber ibm, oder an feinem Geftab' erhoben Karben,

Gleichend ben Farben bes Regenbogens, ober der Fr Kamen damals Engel, und Gott, zu vertrauli-Umgang,

Bu den Menfchen. Doch fcnell ward der St beruber gerufen,

Mis durch Gunde der Menich ju Gottes geinde umichuf.

Denn die Unfterblichen wollten nicht mehr, in f barer Schonbeit,

Segenden febn, die vor ihnen des Codes Bermufl entifellte.

Damals mandten fie ichauernd fich weg. Die ft Gebirge,

Bo noch die Spur des Emigen war; die raufchen Saine,

Belche vordem das Saufeln der Gegenwart Gottes befeelte;

Selige, friedsame Thaler, fonft von der Jugend des himmels

Gern befucht, die schattigen Lauben, wo ehmals die Menschen,

Ueberwallend von Freuden und fußen Empfindungen, weinten,

Daß Gott ewig fie fcuf; die Erde trug des Fluches Laften jett, mar ihrer vordem unsterblichen Rinder Großes Grab./ Doch dereinft, wenn die Morgensterne verjunget

Aus der Afche des Weltgerichts triumphirend bervorgebn;

Wenn nun Gott die Rreife ber Welten mit feinem Simmel

Durch allgegenwärtiges Anschaun alle vereinet, Dann wird auch der atherische Strom von dem bimmlischen Urquell

Wieder mit hellerer Schone jum neuen Eben fich

Rie wird bann fein Geftade von hohen Berfammlungen leer fevn,

Die gu der Erde, Gespielen der neuen Unfterblichen,

Dieß ift der heilige Weg, mit welchem Gabriel fortging, Und von fern dem himmel der gottlichen herrlichfeit nabte. Mich feit diesem Entschluß nach meiner Erniedrigung verlangte!

Erde, wie oft warft du, in deiner niedrigen Ferne, Mein ermahltes, geliebteres Augenmert! Und o Kanan, Seiliges Land, wie oft hing umgewendet mein Auge An dem Sugel, den ich von des Bundes Blute icon voll fab!

Und wie bebt mir nein Serg von fugen, mallenden Breuden,

Daß ich fo lange ichon Menich bin, daß ichon fo viele Gerechte

Sich mir fammeln, und nun bald alle Gefchlechte ber Menfchen

Mir fich heiligen werden! hier lieg' ich, gottlicher Bater,

Roch nach beinem Bilbe geschmudt mit ben Bugen ber Menscheit,

Betend vor bir: bald aber, ach bald wird bein tod. tend Gericht mich

Blutig entstellen, und unter den Staub der Todten bearaben.

Schon, o Nichter der Belt, fcon bor' ich fern bic, und einfam

Rommen, und unerbittlich in deinen himmeln das bergebn.

Schon durchdringt mich ein Schauer dem gangen Geistergeschlechte

Unempfindbar, und wenn du fie auch mit bem Borne ber Gottheit

Codteteft, unempfindbar! Ich feh den nachtlichen Garten Schon vor mir liegen, finte vor dir in niedrigen Staub bin,

Lieg', und bet', und winde mich, Bater, in Lodesfcweiße.

Siehe, da bin ich, mein Bater. 3ch will des Allmachtigen gurnen,

Deine Gerichte will ich mit tiefem Geborfam ertragen. Du bift ewig! Rein endlicher Geift hat bas Jurnen ber Gottbeit,

Reiner je, ben Unendlichen todtend mit ewigem Tode, Gang gedacht, und feiner empfunden. Cott nur vermochte

Sott gu verfohnen. Erhebe dich, Richter ber Belt! Sier bin ich!

Codte mich, nimm mein ewiges Opfer gu beiner Berfohnung.

Roch bin ich frey, noch tann ich bich bitten; fo thut fich ber himmel

Mit Myriaden von Seraphim auf, und führet mich jauchgend,

Bater, gurud in Triumph ju deinem erhabenen Ebrone!

Aber ich will leiden, mas teine Seraphim faffen, Bas tein bentender Cherub in tiefen Betrachtungen einfiebt:

36 will leiden, den furdtbarften Sod ich Ewiger leiden!

Weiter fagt' er, und fprach : - Ich hebe gen DE ; mel mein Saupt auf,

Meine Sand in die Wolfen, und fcwore dir Ge, mir felber,

Der ich Gott bin, wie du: Ich will die Menschen erlofen. Jesus sprachs, und erhab fich. In seinem Antlig war hoheit,

Seelenruh, und Ernft, und Erbarmung, als er vor Gott ftand.

Aber unhorbar den Engeln, nur fich und dem Sobne vernommen,

Spradeber ewige Bater, und mandte fein ichauenbes Antlig

Nach dem Verfohner bin: 3ch breite mein haupt durch die himmel,

Meinen Arm aus durch die Unendlichfeit, fage : Ich bin Ewig! und fcwore bir, Sohn : Ich will die Sunde vergeben.

Alfo fprach er, und fdwieg. Indem die Ewigen fprachen,

Sing durch die gange Ratur ein ehrfurchtevolles Erbeben.

Geelen, die jego wurden, noch nicht gu denten be-

Bitterten, und empfanden guerft. Gin gewaltiger Schauer

Bafte den Seraph, ibm folug fein Ders, und um ibn lag wartend,

bor dem naben Gewitter die Erde, fein fcmeis gender Weltfreis.

ftes Entzuden tam allein in der tunftigen Chriften en, und sußbetaubend Gefühl des ewigen Lebens. finnlos, und zur Verzweiflung nur noch empfindlich.

nlos, wider Gott mas ju benfen, entfturgten im Abgrund

n Thronen die Geister der Holle. Da jeder dahinfant,

rzt' auf jeden ein Fels, brach unter jedem die Siefe stum ein, und donnernd erklang die unterste Hölle. Jefus stand noch vor Gott; und jest begannen die Leiden

ter Erlofung, ein Borgefühl, so in furchtbarer Rabe nat' an bas wirkliche: Wie, ihn zu richten, Gott von bes Throns Sohn

men, mit Schuld ihn belaften ber Spruch ber verworfenften Menfchen,

nit Blute bestromt, den Sod der Areuzigung sterben 'd' auf Golgatha. Gabriel lag in der Fern' auf dem Antlik

anbetend, von neuen Gedanken machtig erhoben.
ben Jahrhunderten, die er durchlebt', fo lang'
als bie Geele

die Ewigfeit dentt, wenn fie dem Leib' in Gedanten gelles Fluges entfleugt, feit Diefen Jahrhunderten batt' er

. \

So erhabne Gedanten noch nie empfunden. Gottheit,

Ihre Berfohrten, die ewige Liebe des gottliche.

Alles eröffnet fich ibm. Gott bildete diefen Gedanter In des Unfterblichen Geifte. Der Ewige dachte fich jego Als den Erbarmer erschaffner Wefen. Der Gerapt erhub fich,

Stand, und erstaunt', und betet', und unaussprech-

Bitterten durch fein Berg, und Licht und blendendel Glangen

Sing von ihm aus. Die Erde gerfioß in himmlische

Unter ihm bin, fo dacht' er. Ihn fab der gottliche Mittler,

Daß er ben Gipfel bes gangen Gebirgs mit Rlarheil erfulte.

Gabriel, rief er, bulle dich ein, bu dienft mir auf Erden!

Rache bich auf, dieß Gebet vor meinen Bater gu bringen,

Das die edelften unter den Menfchen, die feligen Rater.

Daß der versammelte himmel der Beiten Fulle ver-

Die er mit innigem, heißem Berlangen verlangte. Dort leuchte, Gefendete Jefus, des Mittlers, un Glange ber Engel!

eigend, mit gottlichheitrer Geberd', erhub

aut' ihm vom Delberg nach. Der Gottliche fab foon,

Seraph that, an dem Throne der herrlich. feit Gottes,

ilende noch des himmels Sonnen erreichte. erhuben fich neue, geheimnigvolle Gefprache ibm und dem Ewigen, fchidfalenthullendes Inhalts,

ind furchtbar, und bebr, voll nie gehoffter Enticheidung,

nfterblichen duntel, Gefprache von Dingen, die funftig

rlofung, bor allen Erfchaffnen, berberrlis den werden.

Def eilte ber Geraph gum außerfter Schim. mer des himmels

Morgen empor. hier fullen nur Sonnen ben Umfreis:

ich einer Sulle gewebt aus Strablen bes

ihr Glang um den himmel herum. Rein bammernder Erdfreis

bes himmels verderbendem Blid. Entflies bend und ferne

Seht die bewolfte Natur vorüber. Da eilen die Klein, unmerkbar dahin, wie unter des Wandere Riedriger Staub, von Gewürme bewohnt, aus und hinfinft.

Um ben himmel herum find taufend eröffnete Lange, nicht auszusehende Weg, umgeben von C Durch ben glanzenden Weg, ber gegen bi

fich wendet,

Blos, feit ihrer Erschaffung, am Bus des A

Einft nach Sten ein Strom der himmelebeitre be Meber ibm, oder an feinem Geftab' erhob Rarben,

Gleichend den Farben des Regenbogens, oder der Ramen bamale Engel, und Gott, ju vertra

Umgang,

Bu den Menfchen. Doch fcnell ward der herüber gerufen,

Mis durch Gunde der Menfch ju Gottes Bei umfchuf.

Denn die Unsterblichen wollten nicht mehr, barer Schönheit,

Gegenden febn, die bor ihnen des Codes Bert entstellte.

Damals mandten fie ichauernd fich weg. Di Gebirge,

Bo noch die Spur des Ewigen war; die raus Saine,

Belche vordem das Saufeln der Gegenwart Gottes befeelte;

Selige, friedsame Thaler, sonft von der Jugend des himmels

Gern befucht, die schattigen Lauben, wo ehmals die Menschen,

Ueberwallend von Freuden und fußen Empfindungen, weinten,

Daß Gott ewig fie fcuf; die Erde trug des Fluches Lasten jest, war ihrer vordem unsterblichen Kinder Großes Grab. Doch dereinst, wenn die Morgensterne verjunget

Aus der Afche des Beltgerichts triumphirend hervorgebn;

Wenn nun Gott die Rreife ber Welten mit feinem Simmel

Durch allgegenwartiges Anschaun alle vereinet, Dann wird auch der atherische Strom von dem himmlischen Urquell

Wieder mit hellerer Schone gum neuen Eden fich fenten.

Rie wird bann fein Geftade von hohen Berfammlungen leer feyn,

Die gu der Erde, Gespielen der neuen Unfterblichen, wallen.

Dieß ift der heilige Weg, mit welchem Gabriel fortging, Und von fern dem himmel der gottlichen herrlichfeit nabte. Mitten in der Versammlung der Sonnen stra

Rund, unermeflich, bes Beltgebaus Urbild, die E Jeder fichtbaren Schonheit, die fich, gleich flucht Tachen,

Ringeum durch den unendlichen Raum nachahmei ergießet.

Benn er wandelt, ertonen von ihm, auf ben Fluge der Winde,

An die Gestade der Sonnen des mandelnden ha monicen.

Raufchend binuber. Die Lieder der gottlichen Sa fenfpieler

Shallen mit Macht, wie befeelend, darein. C vereiniget, fcweben

Cone bor bem, ber bas Ohr gemacht hat, un Preise vorüber.

Wie fein freudiger Blid an feiner Werte Geffalten Sich ergent, fo vergnugten fein Ohr die Gefang bes himmels.

Die du himmlifche Lieder mich lehrft, Gefpieli ber Engel,

Seberin Gottes, bu Sorerin bober unfterblich.
Stimmen,

Metbe mir, Sionitin, bas Lieb, bas bie Engel it

Sen uns gegruft, bu beiliges Land ber Erfce nungen Gottes!

hier erbliden wir Gott, wie er ift, w. wie er feyn wird,

Siehe, den Geligen ohne Berbullung, ni Dammrung

Bern nachahmender Welten. Dich fchauen wi Berfammlung

Deiner Erloften, die du auch wurdigst des Anblicks.

Ad unendlich vollfommen bift bu! Bivar neni ber himmel,

Und ber Unaussprechliche wird Jehovah geheiße Infer Gesang lebendig durch Krafte der Urbegeis Juchet dein Bild, doch umsonft; auf deine B

rung gerichtet, n fic faum von deiner (

innen Gedanten fich taum von deiner Go befprechen.

riger, du bift allein in deiner Grofe volltom er Gedante, mit dem du bich felbft, o C burchichauer

erbabner . ift beitie-

Sonn', und du Mond, der feligen Erbe Gefahrten.

ner der Schopfung, wie war bir bei beis nem Bervorgebn,

ch undenfbarer Ewigfeit, Gott gu dir fich berabließ,

der State dich der herrlichfeit fohr, und des Anfchauns?

ermeklicher Areis heraufgerufen jum Dafeyn ich ju feiner Geftalt; die schaffende Stimme noch mit dem ersten Getofe frystallener Meere; ade, die fich, wie Welten, jusammengebirgten, e; noch tein Unsterblicher nicht! Da ftanbest du, Schopfer,

ieuen erhabenen Thron dich felber betrachtend, und ernft. D jaucht ber dentenden Gotts beit entgegen !

ja damals erfchuf er euch, Geraphim, Beiftergeichopfe,

Gedanten, voll machtiger Araft, die Gedanten des Schopfers,

euch von fich felber erschafft, anbetend gu faffen.

, ein feyrendes Salleluja, v Erster, von uns unaufhorlich gefungen! Bur Einfamteit fprachft bu:

t mehr! und den Wefen: Entwidelt euch! Salleluja!

Unter dem Liede, das nach dem Dreymatheilig ber himmel

Allzeit finget, hatte des Mittlers heiliger Bothe Eine der nachsten Sonnen am himmel leuchtend bestreten.

Ueberall fdweigen die Geraphim jest, und fenren den Anblid,

Belder, des Preisgefangs Belohner, von Gott auf fie ftrabite.

Und fie erblicken den helleren Seraph am Sonnenmeer. Gott

Shaut' auf ihn, der himmel mit Gott. Er betete fnieend.

Zweymal die Zeit, in der ein Cherub den Ramen Jehovah,

Dief in Gebet, und das Dreymalheilig der Ewigfeit

Burdiget ibn des Unschauns Gott. Dann eilet der Ebronen

Erstgeborner berab, ibn feyrlich vor Gott gu führen. Gott nennt ihn ben Ermablten, ber himmel Eloa. Bor allen,

Die Gott fouf, ift er groß, ift der nachfte dem Unericaffnen.

Schon ift ein Gedanke des gottgewahlten Cloa, Wie die ganze Seele des Menfchen, geschaffen der Gottheit,

Wenn fie, ihrer Unfterblichkeit werth, gedankenvoll nachfinnt.

Sein umschauender Blid ift schoner, ale Fruhlingemongen,

Lieblicher, als die Gestirne, da fie vor bem Antlis des Schopfers

Jugendlichschon, und voll Licht, mit ihren Tagen, vorbeifiohn,

f Gott ericuf ibn querft. Aus einer Morgenrothe Schuf er ihm einen atherischen Leib. Ein himmel voll Wolfen

Bloß um ihn, da er mard. Gott hub ihn mit offer nen Armen

Aus den Wolken, und fagt' ihm fegnend: Da bin ich, Erschaffner!

Und auf Einmal fabe vor fich Eloa den Schopfer, Schaut' in Entzudungen an, und ftand, und fcaute begeistert

Wieder an, und fant, verloren in Gottes Anblick. Endlich retet' er, fagte dem Ewigen alle Gedanten, Die erhatte, die neuen, erhabnen Empfindungen alle, Die das große herz ihm durchwallten. Es werden die Welten

Alle vergehn, und neu aus ihrem Staube fich fcwingen, Gange Jahrhunderte werden dann erft in die Ewige feit eingehn,

Ch der erhabenfte Chrift die großen Empfindungen fühlet.

Jeho tam Cloa auf neu erwachenden Strablen Bu dem gefendeten Engel in feiner Schonbeit bernieber,

Ihn jum Altar bes Berfohners ju führen. Er ging noch von ferne,

Da er icon Gabriel fannte. Der Geraph gerfioß in Entgirdung,

Bon den Unfterblichen einen gu febn, mit dem er vor diefem

Jeden Kreis der Schöpfungen Gottes, und feine Bewohner

Sah, und mit dem er unnachahmbarere Chaten vollsführte,

Als durch die besten aus ihm das vereinte Menschens geschlecht that.

Jeto verklarten fie fich icon liebend gegen einander. Schnell, mit brunftig eröffneten Armen, mit berge lichen Bliden,

Eilten fie gegen einander. Gie gitterten beide por Freuden,

Als fie fich umarmten. So gittern Bruder, die beide Tugendhaft find, und beide den Tod für das Baters.
Land suchten,

Wenn fie, von Seldenblute noch voll, fich nach ewis

Geben, und fich vor ihrem noch großeren Bater umarmen.

Gott fab fie, und fegnete fie. So gingen fie Beide, herrlicher durch die Freundschaft, dem Thron des himmels entgegen.

Alfo tamen fie weiter jum Allerheiligsten Gottes.

· t. 330 - 345.

feit Gottes, auf einem bimml == fden Berge,

gften Racht. Lichthelles Glangen Gottes Gebeimniß. Das beilige

Duntet

re bem Muge ber Enget. Buweis len eröffnet

nde Sulle durch allmachttragende

r himmlifden Schauer. Gie feben, und fenren.

frand bei des Allerheitigften Eingang ber Altar Des Berfohners vor Ga=

briele Huge Er fab ibn, und ging, in festlicher

Schonheit, dem Altar, und trug zwo goldene

werte voll | und frand tieffinnig am

und Cloa, und rief aus feiner Sarfe t, jum hoben Gebet ben opfernden Geraph 1. Der bort' ibn, und durch die mach= tige Sarfe

n Beift entflammter empor. Wie ber Ocean aufwallt,

ihm in Sturme daber die Stimme Des Serrn geht.

Bot

21ber

Beber

Mill, cent

Danfchte.

Gabriel fcouete Gott und fang mit machtiger Stimme. Jeno bort ber ewige Bater, es boret der himmel, Mittler, bein Sohnungsgebet. Gott gunbete felber bas Opfer

Bunderbar an; und heiliger Rauch ftieg mit dem Gebete Stillbegleitend empor, dann hub er fich weiter, und wallte

28: von der Erde Gebirgen ein ganger himmel, ju Goft auf.

Rieder gur Erde hatte bis jest Jehovah geschauet. Denn es hielt noch immer ber Sohn aus ber Fulle ber Seele

Mit bem Bater Gefprace bes fcidfalenthullenden Inhalts,

Seilig, und furdtbar, und behr, voll nie gehoffter Entscheidung,

Selbft Unfterblichen duntel, Gefprache von Dingen, Die funftig

Gottes Erlofung, vor allen Erichaffnen, verherrlis den werben.

Aber ist fullte des Ewigen Blid den himmel von neuem;

Jeber begegnete feyrend und ftill bem gottlichen. Blide.

All' erwarten die Stimme des herrn. Die himmli-

Rauschte nicht, ber Ocean schwieg an bem boben Geftade.

Gottes lebender Wind hielt gwifden den es

Unbeweglich, und wartete mit verbreiteten flu gete Auf der Stimme Gottes herabtunft. Donnerwets Stiegen jum wartenden langfam das Allerheiligs nieder.

Aber noch redete Gott nicht. Die heiligen Donne wetter

Waren Berfundiger nur der nahenden göttliche Antwort.

All fie fowiegen, that vor der Thronen freudige Blid Gott

Offenbarend fein Seiligthum auf, die verlangendi Ehronen

Bu den hohen Gedanken des Ewigen vorzubereiten. Und da wandte fich Urim voll Ernft, mit gottliche Lieffinn.

Cherub Urim, des ewigen Geiftes vertrauterer Enge Bu dem hoben Eloa, und fprach: Was fiehft bi Eloa?

Seraph Eloa ftand auf, ging langfam bormart und fagte:

Dort an den goldenen Pfeilern, da find labyrii thifde Lafeln

Boll Borfebung: dann Bucher des Lebens, weld bem Sauche

Machtiger Winde fich offnen, und Ramen funftige Chriften,

Reue belohnende Ramen, des himmels Unfterblich. feit aufthun.

Bie die Bucher des Weltgerichts, gleich webenden Fahnen

Rriegender Geraphim, furchtbar fich offnen! Ein todtender Anblid

Für die niedrigen Seelen, die wider Gott fich emporten !

D wie Gott fic enthullt! Ich Urim, in beiliger Stille

Schimmern die Leuchter im Silbergewolf; bei tau-

Schimmern fie, Borbilder ber Gottverfohnten Ge-

Bable fle, Urim, die heilige Sahl. Die Welten, Eloa, Siehe, der Engel getronete Thaten, die Freuden der Engel

Sind und zahlbar: allein die Folgen der großen Erlofung,

Gottes Erbarmungen nicht. Da fprach Cloa: 3ch

Seinen Gerichtsftubl! Schredlich bift bu, Beltrich. ter, Deffias!

Schau des hoben Stubles Gestalt. Er todtet von ferne! Und die gur Rache geruftete Glut! Ein lebender Sturmwind

hebt ihn in donnernden Bolten empor. Ach fcone, Deffias, Erstgeborner der Schöpfung, wie mar dir bei des nem hervorgebn,

Da, nach undentbarer Ewigfeit, Gott gu dir fa

Dann gu ber State bich ber herrlichfeit tohr, und bes Unfchauns?

Dein unermeblicher Kreis beraufgerufen jum Dafenn Bildete fich zu feiner Gestalt; die fchaffende Stimme Bandelte noch mit dem erften Getofe frostallener Meere; Ihre Gestade, die fich, wie Belten, zusammengebirgten, horten fie; noch tein Unsterblicher nicht! Da ftandest du, Schopfer,

Auf dem neuen erhabenen Thron dich felber betrachtend, Einfam, und ernft. D jaucht der dentenden Gottheit entgegen

Damale, ja damale erfchuf er euch, Seraphim, Geiftergefchopfe,

Boll von Gedanten, voll machtiger Rraft, die Gebanten des Schopfers,

Die er in euch von fich felber erschafft, anbetend gu faffen.

Salleluja, ein feyrendes Salleluja, o Erfter, Sey dir von uns unaufhorlich gefungen! Bur Einfamteit fprachft du:

Sep nicht mehr! und den Wefen: Entwickelt euch! Salleluja!

Unter dem Liede, das nach dem Dreymatheilig ber himmel

Allzeit finget, hatte des Mittlers heiliger Bothe Eine der nachsten Sonnen am himmel leuchtend beetreten.

Ueberall ichweigen bie Geraphim jest, und fepren ben Anblid,

Belder, des Preisgefangs Belohner, von Gott auf fie ftrabite.

Und fie erblidten den helleren Seraph am Sonnenmeer. Gott

Schaut' auf ibn, der himmel mit Gott. Er betete fnieend.

Zweymal die Zeit, in der ein Cherub den Namen Jehovah,

Dief in Gebet, und das Dreymalbeilig der Ewigfeit ausspricht,

Burdiget ihn des Unschauns Gott. Dann eilet ber Ebronen

Erstgeborner berab, ibn feyrlich vor Gott gu führen. Sott nennt ihn ben Ermahlten, ber himmel Cloa. Bor allen,

Die Gott fouf, ift er groß, ift der nachfte dem Unerichaffnen.

Schon ift ein Gedante des gottgewühlten Cloa, Wie die ganze Seele des Menfchen, geschaffen der Gottheit,

Wenn fie, ihrer Unfterblichteit werth, gedantenvoll nachfinnt.

Sein umfcauender Blid ift fooner, ale Frublings. morgen,

Lieblicher, als die Geftirne, ba fie vor bem Antlis bes Schopfers

Jugendlichfcon, und voll Licht, mit ihren Lagen, vorbeifiohn,

Sott ericuf ihn guerft. Aus einer Morgenrothe Schuf er ihm einen atherischen Leib. Gin himmel voll Wolfen

Floß um ihn, da er ward. Gott bub ihn mit offen nen Armen

Aus den Wolfen, und fagt' ihm fegnend: Da bin ich, Erfchaffner!

Und auf Einmal fabe vor fich Eloa ben Schopfer, Schaut' in Entzudungen an, und ftand, und fcaute begeistert

Wieder an, und fant, verloren in Gottes Anblid. Endlich retet' er, fagte dem Ewigen alle Gedanten, Die erhatte, die neuen, erhabnen Empfindungen alle, Die das große herz ihm durchwallten. Es werden die Belten

Alle vergehn, und neu aus ihrem Staube fich fcwingen, . Sange Jahrhunderte werden dann erft in die Emig. feit eingehn,

Eh der erhabenfte Chrift die großen Empfindungen füblet.

Jego fam Cloa auf neu erwachenden Strablen Bu dem gefendeten Engel in feiner Schonheit bernieder,

Ihn jum Altar bes Berfohners zu führen. Er ging noch von ferne,

Da er fcon Gabriel fannte. Der Geraph gerfloß in Entgickung, \_

Bon den Unfterblichen einen gu febn, mit bem er vor diefem

Jeden Rreis der Schöpfungen Gottes, und feine Bewohner

Sah, und mit dem er unnachahmbarere Thaten vollfuhrte,

Als durch die besten aus ihm das vereinte Menschens geschlecht that.

Jeto verklarten fie fich icon liebend gegen einander. Schnell, mit brunftig eröffneten Armen, mit herge lichen Bliden,

Gilten fie gegen einander. Gie gitterten beide por Freuden,

Als fie fich umarmten. So gittern Bruder, die beide Tugendhaft find, und beide den Tod fur das Baters.

Land suchten,

Wenn fie, von heldenblute noch voll, fich nach ewis gen Thaten

Geben, und fich vor ihrem noch großeren Bater umarmen.

Gott fab fie, und fegnete fie. Go gingen fie Beide, Berrlicher durch die Freundschaft, dem Thron des himmels entgegen.

Alfo tamen fie weiter jum Allerheiligften Gottes.

Rah ben der herrlichteit Gottes, auf einem himmli-

Rubet des Allerheiligsten Nacht. Lichthelles Glangen Bacht inwendig um Gottes Geheimniß. Das beilige Duntel

Dedt nur das Innre bem Auge ber Engel. Buweis len eröffnet

Gott die dammernde Sulle durch allmachttragende Donner

Bor dem Blid der himmlischen Schauer. Sie feben, und fepren.

Sieh, auf Einmal ftand bei des Allerheiligften Eingang ... Wie ein Gebirg, der Altar des Berfohners vor Gabriels Auge

Wolkenlos da. Er fab ibn, und ging, in festlicher Schonbeit,

Priefterlich ju dem Altar, und trug zwo goldene Schalen

Seiliges Rauchwerts voll | und ftand tieffinnig am

Reben ihm ftand Cloa, und rief aus feiner harfe Gottliche Lone, zum hoben Gebet den opfernden Geraph Borzubereiten. Der hort' ihn, und durch die machtige harfe

Sub fich fein Geift entflammter empor. Wie der Decan aufwallt,

Wenn auf ihm in Sturme baber die Stimme Des Berrn geht.

Gabrielschouete Gott und fang mit machtiger Stimme. Jeso bort der ewige Bater, es boret der himmel, Mittler, dein Sohnungsgebet. Gott gundete felber das Opfer

Bunderbar an ; und heiliger Rauch ftieg mit dem Gebete Stillbegleitend empor, dann hub er fich weiter, und wallte

B: von der Erde Gebirgen ein ganger himmel, ju Goft auf.

Rieder gur Erde hatte bis jest Jehovah gefchauet. Denn es hielt noch immer ber Sohn aus ber Fulle ber Seele

Mit dem Bater Gefprache des fcidfalenthullenden Inhalts,

Seilig, und furchtbar, und behr, voll nie gehoffter Entscheidung,

Selbft Unsterblichen duntel, Gesprache von Dingen, die funftig

Sottes Erlofung, vor allen Erfchaffnen, verherrlis den werben.

Aber ift fullte bes Ewigen Blid ben himmel bon neuem;

Jeder begegnete feyrend und ftill dem gottlichen.

All' erwarten die Stimme des herrn. Die himmli-

Rauschte nicht, ber Ocean ichwieg an dem boben Geftade.

Gottes lebender Bind hielt zwifden ben ebernen Bergen

Unbeweglich, und wartete mit verbreiteten Flugeln, Auf der Stimme Gottes Derabtunft. Donnerwetter Stiegen jum wartenden langfam das Allerheiligfte nieder,

Aber noch redete Gott nicht. Die heiligen Donnerwetter

Waren Bertundiger nur der nahenden gottlichen Antwort.

Als fie fcwiegen, that vor der Ehronen freudigem Blid Gott

Offenbarend fein heiligthum auf, die verlangenden Ebronen

Bu den hoben Gedanken des Ewigen vorzubereiten. Und da wandte fich Urim voll Ernft, mit gottlichem Lieffinn,

Cherub Urim, bes ewigen Geiftes vertrauterer Engel, Bu dem hoben Cloa, und fprach: Was fiehft du, Eloa?

Geraph Gloa ftand auf, ging langfam bormarts, und fagte:

Dort an den goldenen Pfeilern, da find labyrin. thifde Safeln

Boll Borfebung: dann Bucher Des Lebens, welche bem Dauche

Machtiger Binde fich offnen , und Ramen funftiger Ehriften,

Reue belohnende Ramen, des himmels Unfterblich. feit aufthun.

Bie die Bucher des Beltgerichts, gleich webenden Fabnen

Rriegender Geraphim, furchtbar fich offnen! Gin todtender Anblid

Für die niedrigen Seelen, die wider Gott fich emporten!

D wie Gott fic enthullt! 2ch Urim, in beiliger Stille

Schimmern die Leuchter im Silbergewoll; bei taufenden taufend

Schimmern fie, Borbilber ber Gottverfohnten Ge-

Bable fle, Urim, die heilige Sahl. Die Welten, Eloa, Siebe, der Engel getronete Thaten, die Freuden der Engel

Sind une gablbar: allein die Folgen der großen Erlofung.

Gottes Erbarmungen nicht. Da fprach Cloa: 3ch

Seinen Gerichtsfluhl! Schredlich bift bu, Weltrichter, Deffiae!

Schau bes hoben Stuhles Bestalt. Er tobtet von ferne! Und die gur Rache geruftete Glut! Gin lebender
Sturmwind

Sebt ihn in donnernden Bolten empor. Ach icone, Deffias, Ł

Schone, Richter der Belt mit ewigem Cobe bewaffnet!

So besprachen Cloa und Urim fich unter einander. Siebenmal hatte der Donner das heilige Duntel eroffnet,

Und die Stimme des Emigen tam fanftwandelnd bernieder;

Gott ift die Liebe. Ich war's vor dem Tafenn meiner Geschöpfe.

Da ich die Welten erschuf, war ich auch der. Bey der Bollendung

Meiner geheimsten ertabenften Chat, bin ich eben berfelbe.

Aber ihr follt, durch ben Lod des Sohns, ben Richter ber Welten,

Sang mich tennen, und neue Gebete bem gurchtbaren beten.

Sielt' euch bann bes Richtenden Arm nicht, ibr wurdet in Anschaun

Diefes großen Lodes vergebn. Denn ihr feyd endlich. Und der Auszufohnende schwieg. Die tiefe Bewundrung

Faltete heilige Sande vor ihm. Jeht winft' er Eloa, und der Seraph verftand die Red' in dem Antlig. Reborab,

Wandte fich gegen die himmlischen horer, und fagte zu ihnen:

Schaut den Ewigen an, ihr vorerwählten Berechten.

Heilige Kinder. Erfennt fein herz, ihr wart ihm das Liebste

Seiner Gedanten, als er fic bas Seil der Erlofen-

Euch hat herzlich verlangt, Gott felber ift euer Beuge,

Endlich gu feben die Tage des heils, und feinen Mefflas.

Send gefegnet, ihr Rinder des herrn, von dem Geifte geboren!

Jauchzet, Rinder, ihr ichaut den Bater, das Befen der Befen.

Siehe, der Erft' und der Lette, der ift er, und ewig. Erbarmer!

Der von Ewigteit ift, den feine Geschöpfe begreifen, Gott, Jehovah, laft zu euch fich vaterlich niederi Diefer Bothe des Friedens, von feinem Sohne ge-

fendet.

Ift zu bem boben Altar um eurentwillen getommen. Baret ihr nicht zu ber großen Erlofung Zeugen er-

D fo hatten fie fich in entfernter Stille befprochen, -Einfam, gebeim, unerforschlich. Doch ihr, Geborne ber Erbe,

Sollt die Lage mit Wonne, mit ewigem Jauchzen, vollenden,

Wir mit euch! Wir wollen den ganzen verborgenen Umfang

Eurer Erlofung burchichaun, mit viel vertlarterem Blide

Berden wir diese Geheimnisse febn, als eures Erlofers Fromme, weinende Freunde, die noch in Duntelheit irren!

Aber seine verlornen Berfolger! . Der Ewige hat fie Lang' aus den heiligen Buchern vertilgt! allein ben Erloften

Sendet er gottliches Licht) . Sie follen das Blut der Berfohnung

Richt mit weinendem Auge mehr febn. Sie werden es feben,

Bie fich vor ihnen fein Strom in das ewige Leben verlieret.

D dann follen fle bier, in bes Friedens Choofe getroftet,

Befte des Lichts und der ewigen Auf triumphirend begeben.

Seraphim, und ihre Seelen, erlofte Bater des Mittlers, Fangt ihr die Feste der Ewigleit an. Sie dauren von jeko

Mit der Unendlichfeit fort. Die noch fterblichen Rinder der Erbe

Werden, Gefdlecht auf Gefdlecht, zu euch fich alle verfammeln,

B's fie dereinst vollendet, mit neuen Leibern umgeben, Rach vollbrachtem Gericht zu Giner Seligfeit tommen. Gehet indef von uns aus, ihr hoben Engel ber Ehrone,

Melbet den Berrichern der Schöpfungen Gottes, daß fie fic der Feyrung

Diefer erwählten geheimnisvollen Lage bereiten. Und ihr Frommen des Menschengeschlechts, ihr Bater des Mittlere,

Denn von jenem Gebein der Sterblichfeit, das ihr im Staube

Reifend gur Auferstehung gurudfließt, stammt ber Meffias,

Er, der Gott ift, und Menfch! auch euch ift die Freude gegeben,

Die allein ben fic, mit feiner Gottheit Gefühl, Gott Sang empfindet; unfterbliche Seelen, eilt gu der Conne.

Belde den Kreis der Erlofung umleuchtet. hier follt ihr von ferne

Eures Erlofers, und Sohns verfohnende Chaten bes.

Diefen Lichtweg fteiget hinab. Aus allen Bezirten Sieht euch die wite Natur mit verneuter Schonheit entaggen.

Denn Jehovah will felbst, nach dieser Jahrhunderte Rreislauf,

Einen Ruhtag Gottes, den zwepten erhabneren Sabbatb.

Bey fich fepren. Der ift viel bober, als jener berühmte,

Jener bon euch, ihr erhabenen Befen, feraph Schaaren,

Beilig befungene Tag, den ihr, nach Bollend der Belten,

Einft an dem Schopfungefeste begingt. Ihr : es, o Beifter,

Wie die neue Ratur in liebenswurdiger Schone Da fich erhub, wie in eurer Gefellichaft die L genfterne

Bor dem Schopfer fich neigten. Allein jest 1 fein Deffias,

Sein unfterblicher Sohn viel großere Thaten tenben.

Eitt, vertundigt es feinen Gefcopfen. Sein € bath erhebt fic,

Jest mit des hocherhabnen Meffias fregem Gebor | Gott Jehovah nennt ibn den Sabbath des em Bundes.

Staunend fcmieg Eloa, und fcmeigend fabe Simmel

3n dem Allerheiligften auf. Dem gefendeten Chri Bintte Gott; ba ftieg er hinauf zu dem ober Ebrone.

Dort empfing er, an Uriel, und die Befchuter der C Begen der Bunder beym Code des Cobns, gehi Befeble.

Unterdef waren die Thronen von ihren Sigen fliegen.

Gabriel folgte. Da er dem Altar der Erde fich nahte, horet' er Seufzer, die fern den hohen Gewolben entwallten,

Und mit weinendem Laute das heil der Menfchen verlangten.

Aber vor allen Stimmen erscholl die Stimme des Ersten

Unter ben Menfchen. Er bachte ben gall Neonen berunter.

Diefer ift der Altar, von dem auf Patmos besneuen, Blutenden Bundes Prophet das himmlische Bild erblidte.

Dort ware, wo fich im hohen Gewalbe ber Marty-

Rlagend erhub; dort weinten die Seelen Thranen der Engel,

Das er den Eag, der Richter den Eag der Rache persoare!

Als jest zu der Erd' Altar der Seraph hinabstieg, Gilt' ihm mit jedem beißen Berlangen Adam entgegen, Richt ungefehn; ein schwebender Leib aus heitre aebildet

Bar dem feligen Geift jur verklarten Sulle geworden. Seine Geftalt mar icon, wie d.. vor des Schopfers Gedanten,

Sottliches Bild, ba er Adam gu fchaffen gedanten-

Und im gefegneten Schoofe des lebenduftenden Ebens Rlopft. Berte. 3. Db. 3

Unter ihm heiliges Land jum werdenden Denfcen fich lobrig.

Alfo gebilbet nahte fich Adam. Lieblichek Lacheln Rachte fein Antlit wie gottlich, er fprach mit verlangender Stimme:

Sey mir gegrußt, begnadigter Geraph, bu Fries benebothe.

Da uns die Stimme deiner erhabenen Sendung. erfcalte,

Sub fich mein Grift in Jubel empor. Du theurer Meffias,

Ronnt' ich bich auch, holbfelig in jener menfchlichen Schonheit,

Bie der Seraph bier, febn! ach in jener Geftalt ber Erbarmung,

Die du tohreft, in ihr mein gefallnes Gefchlecht gu verfohnen.

Beige mir, Seraph, die Spur, wo mein Erlofer gewandelt,

Mein Erlofer und Freund, ich will ibn nur ferne begleiten!

Rubstatt jenes Gebets , wo unfer Mittler fein Antlig Aufhub, fcwur, er wollte die Rinder Abams erlofen, Durfte der erste der Sunder mit Freudenthranen bich anschaun!

Ach, ich war ja vordem dein erstgeborner Bewohner, Mutterlich Land, o Erde! wie febn' ich nach dir mich binunter!

eine vom Donnerworte des Fluchs gerftorten Gefilde aren mir, in des Mefflas Gefellicaft, ben jenes Codes ib umpullet; welchen ich dort in dem Staube guerudließ,

eblicher, als bein Gefilde nach himmlischen Auen erschaffen,

Paradies, verlorner himmel! So fagt er voll Inbrunft.

Deine Berlangen will ich, du Erftling ber Ausermahlten,

prach mit freundlicher Stimme der Scraph, dem Sohnenden fund thun.

ft es fein gottlicher Wille, so wird er Adam gebieten, if er ihn feb, wie er ift, die erniederte herrliche feit Gottes.

o hatten den himmel die Cherubim feyrend ver-

fich überall schnell in der Welten Kreise verbreitet.
riel schwebt allein herab zu der seligen Erde,
der benachbarte Kreis vorübergehender Sterne
mit seinem allgegenwärtigen Morgen begrüßte.
erschollen zugleich die neuen Ramen der Erde.
I horte die Ramen: Du Konigin unter den
Erden,

tert der Gefchaffnen, vertrautefte Freundin des himmele,

Bohnung ber herrlichkeit Gottes, unfterb. Liche Zeugin,

Ł

Schone, Richter der Welt mit ewigem Lobe be- waffnet!

So befprachen Cloa und Urim fich unter einander. Siebenmal hatte der Donner das heilige Duntel eroffnet,

Und die Stimme des Emigen tam fanftwandelnd bernieder;

Gott ist die Liebe. Ich war's vor dem Tasenn meiner Geschöpfe.

Da ich die Welten erschuf, war ich auch der. Bey ber Bollendung

Meiner geheimften ertabenften Chat, bin ich eben berfelbe.

Aber ihr follt, durch den Lod des Sohns, den Richter ber Welten,

Sang mich tennen, und neue Gebete dem Furchtbaren beten.

Sielt' euch bann bes Richtenden Arm nicht, ihr wurdet in Anschaun

Diefes großen Lodes vergebn. Denn ihr feyd endlich. Und der Auszufohnende fcwieg. Die tiefe Bewundrung

Faltete heilige Sande vor ihm. Jeht winft' er Eloa, und der Geraph verftand die Red' in dem Anttig. Jebovah,

Wandte fich gegen die himmlischen horer, und fagte gu ihnen:

Schaut den Ewigen an, ihr vorermablten Berechten,

Heilige Kinder. Erkennt fein Hers, ihr wart ihm das Liebste

Seiner Gebanten, als er fic bas beil ber Erlofen-

Euch hat herzlich verlangt, Gott felber ift euer Beuge,

Endlich zu feben die Sage des heils, und feinen Meffias.

Send gefegnet, ihr Rinder des herrn, von dem Geifte geboren!

Jauchzet, Rinder, ihr ichaut den Bater, das Befen der Befen.

Siehe, der Erft' und der Lette, der ift er, und ewig Erbarmer!

Der von Ewigfeit ift, den teine Geschöpfe begreifen, Gott, Jehovah, laßt zu euch fich vaterlich niedert Dieser Bothe des Friedens, von feinem Sohne gefendet,

Ift zu dem boben Altar um eurentwillen getommen. Baret ihr nicht zu der großen Erlofung Zeugen er-

D fo hatten fie fich in entfernter Stille befprochen, -Einfam, gebeim, unerforschlich. Doch ihr, Geborne ber Erbe,

Sollt die Lage mit Wonne, mit emigem Jauchzen, vollenden,

Wir mit euch! Wir wollen den ganzen verborgenen Umfang

Eurer Erlofung burchfchaun, mit viel vertlarteren Blide

Werden wir diese Geheimniffe febn, ale eures Erlofer. Fromme, weinende Freunde, die noch in Duntelbet irren !

Aber seine verlornen Berfolger!. Der Ewige hat fi Lang' aus den heiligen Buchern vertilgt! allein der Erlosten

Sendet er gottliches Licht) . Sie follen das Blut de Berfobnung

Richt mit weinendem Auge mehr febn. Gie werter

Bie fich vor ihnen fein Strom in das ewige Leber berlieret.

D bann follen fle bier, in des Friedens Schoofingetroftet,

Befte des Lichts und der ewigen Ruh triumphirent begeben.

Seraphim, und ihre Seelen, erlofte Bater bes Mittlers, Fangt ihr die Feste der Ewigfeit an. Sie daurer von jego

Mit der Unendlichfeit fort. Die noch fterblicher Rinder der Erde

Werden, Gefdlecht auf Gefdlecht, ju euch fic alle verfaumeln,

B's fie dereinst vollendet, mit neuen Leibern umgeben, Rach vollbrachtem Gericht zu Giner Seligteit tomm men. Gehet indef von uns aus, ihr hoben Engel ber Ehrone,

Melbet den herrichern der Schöpfungen Gottes, daß fie fic ber Revrung

Diefer erwählten geheimnisvollen Sage bereiten. Und ihr Frommen des Menschengeschlechts, ihr Bater bes Mittlere,

Denn bon jenem Gebein ber Sterblichfeit, bas ihr

Reifend gur Auferstehung gurudfließt, fammt der Meffias,

Er, der Gott ift, und Menfch! auch euch ift die Freude gegeben,

Die allein ben fich, mit feiner Gottheit Gefühl, Gott Gang empfindet; unfterbliche Seelen, eilt gu der Sonne.

Belde den Kreis der Erlöfung umleuchtet. hier follt ihr von ferne

Eures Erlofers, und Sohns verfohnende Thaten bes, trachten.

Diefen Lichtweg fteiget hinab. Auf allen Begirten Sieht euch die wite Natur mit verneuter Schonheit entgegen.

Denn Jehovah will felbft, nach diefer Jahrhunderte Rreislauf,

Einen Ruhtag Gottes, ben zwenten erhabneren Sab-

Bey fich fepren. Der ift viel bober, als jener berühmte,

Jener bon euch, ihr erhabenen Wefen, feraphi & Gearen,

heilig befungene Cag, ben ihr, nach Bollendung ber Welten,

Einft an dem Schopfungefeste begingt. 3hr wißt es, o Beifter,

Wie die neue Ratur in liebenswurdiger Schone Da fich erhub, wie in eurer Gefellschaft die Morgensterne

Bor dem Coopfer fic neigten. Allein jest wird fein Meffias,

Sein unsterblicher Sohn viel größere Thaten vollenden.

Eitt, verlundigt es feinen Gefcopfen. Gein Cabbath erhebt fic,

Jest mit des hocherhabnen Messias fregem Gehorsam. Gott Jehovah nennt ihn den Sabbath des ewigen, Bundes.

Staunend fcmieg Eloa, und fcmeigend fabe ber Simmel

Bu dem Allerheiligsten auf. Dem gefendeten Chriftus Bintte Gott; da ftieg er hinauf zu dem oberften Ehrone.

Dort empfing er, an Uriel, und die Befchuter der Erde Wegen der Bunder beym Tode des Sohns, geheime Befehle.

Unterdeß waren die Thronen von ihren Sigen ge-

folgte. Da er bem Altar ber Erde fic nahte, er Seufzer, die fern den hohen Gewolben entwallten,

it weinendem Laute das Beil der Menfchen verlangten.

or allen Stimmen erscholl die Stimme des Ersten

den Menfchen. Er bachte den gall Neonen berunter.

ift der Altar, von dem auf Patmos desneuen, den Bundes Prophet das himmlische Bild erblickte.

pars, wo fich im hohen Gewalbe ber Martyrer Stimme

d erhub; dort weinten die Seelen Thranen der Engel,

r den Tag, der Richter den Tag der Rache verzögre!

st zu der Erd' Altar der Seraph hinabstieg, om mit jedem heißen Berlangen Adam entgegen, ungefehn; ein schwebender Leib aus heitre gebildet

m feligen Geift gur verklarten hulle geworden. Befialt mar icon, wie d.. vor des Schopfers Gedanten,

jes Bild, da er Adam ju fchaffen gedankenvoll daftand, -

t gefegneten Schoofe des lebenduftenden Stens pft. Werte. 3, 20. Gottes lebender Wind hielt gwischen den eherners. Bergen

Unbeweglich, und wartete mit verbreiteten Flügeln, Auf der Stimme Gottes Berabtunft. Donnerwetter Stiegen jum wartenden langfam das Allerheiligfte nieder.

Aber noch redete Gott nicht. Die heiligen Donnerwetter

Waren Berfundiger nur der nahenden gottlichen Untwort.

All fie fcwiegen, that vor der Ehronen freudigem Blid Gott

Offenbarend fein heiligthum auf, die verlangenden Ehronen

Bu den hoben Gedanken des Ewigen vorzubereiten. Und da wandte fich Urim voll Ernft, mit gottlichem Lieffinn,

Cherub Urim, des ewigen Geistes vertrauterer Engel, gu dem hoben Cloa, und sprach: Was fiehst du, Cloa?

Seraph Eloa stand auf, ging langfam bormarts, und fagte:

Dort an den goldenen Pfeilern, da find labyrine thifde Lafeln

Boll Borfebung: dann Bucher Des Lebens, welche bem Sauche

Machtiger Winde fich offnen, und Ramen funftiger Chriften,

ohnende Ramen, des himmels Unfterblich. feit aufthun.

Bucher des Beltgerichts, gleich webenden Fahnen

er Geraphim, furchtbar fic offnen! Ein todtender Anblid

niedrigen Seelen, Die wider Gott fich em-

Bott fich enthullt! 26 Urim, in beiliger Stille

rn die Leuchter im Gilbergewolf; bei taufenden taufend

rn fie, Borbilder der Gottverfohnten Gemeinen !

Urim, die heilige Sahl. Die Belten, Cloa, r Engel getronete Chaten, die Freuden der Engel

gablbar: allein die Folgen der großen Erlofung,

armungen nicht. Da fprach Eloa: 3ch

chteftubl! Schredlich bift du, Weltrich. ter, Deffias!

en Stubles Gestalt. Er todtet von ferne! Rache geruftete Glut! Gin lebender Sturmwind

onnernden Wolfen empor. Ach fcone, Deffias.

Ļ

Schone, Richter der Belt mit ewigem Lobe bemaffnet!

So befprachen Cloa und Urim fich unter einander. Siebenmal hatte der Donner das heilige Duntel eroffnet,

Und die Stimme des Emigen tam fanftwandelnd bernieder;

Gott ift die Liebe. Ich war's vor dem Taseyn meiner Geschöpfe.

Da ich die Welten erschuf, war ich auch der. Bey ber Bollendung

Meiner geheimften ertabenften Chat, bin ich eben berfelbe.

Aber ihr follt, durch den Sod des Sohns, den Richter der Welten,

Sang mich tennen, und neue Gebete dem Furchtba-

Sielt' euch bann bes Richtenden Arm nicht, ibr wurdet in Anschaun

Diefes großen Lobes vergebn. Denn ihr fend endlich. Und der Auszufohnende ichwieg. Die tiefe Bewundrung

Faltete heilige Sande vor ihm. Jest winft' er Cloa, Und der Seraph verftand die Red' in dem Antlis

Bandte fich gegen die himmilifchen horer, und fagte

Schaut den Ewigen an, ihr vorerwählten Berechten,

heilige Kinder. Erkennt fein hers, ihr wart ibm bas Liebste

Seiner Gebanten, als er fic bas Seil ber Erlofen-

Euch hat herzlich verlangt, Gott felber ift euer Beuge,

Endlich zu feben die Tage Des Beils, und feinen Meffias.

Seyd gefegnet, ihr Rinder Des herrn, von bem Geifte geboren!

Jauchzet, Rinder, ihr fcaut den Bater, das Befen der Befen.

Siehe, der Erft' und der Lette, der ift er, und ewig Erbarmer!

Der von Ewigteit ift, den teine Geschöpfe begreifen, Gott, Jehovah, latt zu euch fich vaterlich niedert Diefer Bothe des Friedens, von feinem Sohne gefendet,

Ift zu dem boben Altar um eurentwillen getommen. Baret ihr nicht zu der großen Erlofung Zeugen er-

D fo hatten fie fich in entfernter Stille befprochen, -Einfam, gebeim, unerforschlich. Doch ibr, Geborne ber Erbe,

Sollt die Lage mit Wonne, mit ewigem Jauchgen, vollenden,

Wir mit euch! Wir wollen den ganzen verborgenen Umfang

Eurer Erlofung burchfchaun, mit viel vertiarterem Blide

Berden wir diefe Geheimnisse febn, als eures Erlofers-Fromme, weinende Freunde, die noch in Dunkelheit irren!

Aber feine verlornen Berfolger!. Der Ewige hat fie Lang' aus den beiligen Buchern vertilgt! allein den Erloften

Gendet er gottliches Licht) . Sie follen das Blut ber Berfohnung

Richt mit weinendem Auge mehr febn. Gie werben

Bie fich vor ihnen fein Strom in bas ewige Leben perlieret.

D bann follen fle bier, in des Friedens Schoofe getroftet,

Befte des Lichts und der ewigen Auf triumphirend begeben.

Seraphim, und ihre Scelen, erlofte Bater des Mittlers, Fangt ihr die Feste der Ewigfeit an. Sie dauren von jeso

Mit ber Unendlichfeit fort. Die noch fterblichen Rinder ber Erbe

Werden, Gefchlecht auf Gefchlecht, gu euch fic alle verfammeln,

B's fie dereinst vollendet, mit neuen Leibern umgeben, Rach vollbrachtem Gericht zu Giner Seligteit tommen. indes von une aus, ihr hohen Engel der Ehrone,

it den hetrichern ber Schopfungen Gottes, daß fie fic ber Feyrung

: erwählten geheimnifvollen Cage bereiten.

hr Frommen des Menfchengeschlechts, ihr Bater des Mittlers,

bon jenem Gebein der Sterblichfeit, bas ihr im Staube

id gur Auferstehung gurudfließt, stammt ber Deffias,

der Gott ift, und Menfc ! auch euch ift die Kreude gegeben,

lein ben fich, mit feiner Gottheit Gefühl, Gott empfindet; unfterbliche Seelen, eilt gu der Sonne,

e den Kreis der Erlofung umleuchtet. hier follt ihr von ferne

Erlofere, und Sohne verfohnende Thaten bes. trachten.

Bichtweg fleiget hinab. Auf allen Begirten euch die wite Natur mit verneuter Schonheit entgegen.

Jehovah will felbft, nach diefer Jahrhunderte Rreiblauf,

Ruhtag Gottes, den zwepten erhabneren Sab. batb,

d fepren. Der ift viel bober, ale jener berühmte,

Jener bon euch, ihr erhabenen Befen, feraphifche

heilig befungene Cag, den ihr, nach Bollendung ber Belten,

Einft an dem Schopfungefeste begingt. Ihr wißt es, o Geister,

Wie die neue Ratur in liebenswurdiger Schone Da fich erhub, wie in eurer Gefellschaft die Morgensterne

Bor bem Schopfer fich neigten. Allein jest wird fein Deffias,

Sein unfterblicher Sohn viel großere Thaten volls enden.

Eilt, verfundigt es feinen Gefcopfen. Gein Sabbath erhebt fic,

Jest mit des hocherhabnen Meffias frevem Gehorfam. Gott Jehovah nennt ihn den Sabbath des ewigen, Bundes.

Staunend ichwieg Cloa, und ichweigend fabe der Simmel

3u dem Allerheiligften auf. Dem gefendeten Chriftus. Bintte Gott; da flieg er hinauf zu dem oberften Ebrone.

Dort empfing er, an Uriel, und die Befchuter der Erde Wegen der Wunder beym Tode des Sohns, geheime Befehle.

Unterdeß waren die Thronen von ihren Sigen gefliegen.

Sabriel folgte. Da er bem Altar der Erde fic nahte, horet' er Seufzer, die fern den hohen Gewolben entwallten,

Und mit weinendem Laute das Beil der Menfchen verlangten.

Aber vor allen Stimmen erscholl die Stimme des Ersten

Unter den Menfchen. Er bachte den gall Neonen berunter.

Diefer ift der Altar, von bem auf Patmos bes neuen, Blutenden Bundes Prophet das himmlische Bild erblidte.

Dort wars, wo fich im boben Gewalbe ber Martyrer Stimme

Rlagend erhub; dort weinten die Seelen Ehranen der Engel,

Daß er ben Lag, ber Richter ben Lag der Rache pergaare!

Als jest zu der Erd' Altar der Seraph hinabstieg, Gilt' ihm mit jedem beißen Berlangen Adam entgegen, Richt ungefebn; ein fcmebender Leib aus heitre gebildet

Bar dem feligen Geift zur verklarten Sulle geworden. Seine Gefialt mar icon, wie d.. vor des Schopfers Gedanten,

Sottliches Bild, da er Adam ju ichaffen gedanten-

Und im gefegneten Schoofe des lebenduftenden Ebens Rlopft. Berte. 3. Db. 3

Schone, Richter ber Belt mit ewigem Cobe bemaffnet!

So befprachen Cloa und Urim fich unter einander. Siebenmal hatte der Donner das heilige Duntel eroffnet,

Und die Stimme des Ewigen tam fanftwandelnd bernieder;

Gott ift die Liebe. Ich war's vor bem Tafenn meiner Geschöpfe.

Da ich die Welten erschuf, war ich auch der. Bey der Bollendung

Meiner geheimften ertabenften Chat, bin ich eben berfelbe.

Aber ihr follt, durch ben Tod des Sohns, den Richter ber Welten,

Sang mich fennen, und neue Gebete bem gurchtbaren beten.

Sielt' euch dann des Richtenden Arm nicht, ihr wurdet in Anschaun

Diefes großen Lodes vergebn. Denn ihr fend endlich. Und der Auszufohnende schwieg. Die tiefe Bewundrung

Faltete beilige Sande vor ihm. Jest winft' er Eloa, Und der Seraph verftand bie Red' in dem Antlig-

Bandte fich gegen die himmlischen horer, und fagte zu ihnen:

Schaut den Ewigen an, ihr vorermablten Gerechten,

heilige Kinder. Erfennt fein hers, ihr wart ibm bas Liebste

Seiner Gedanten, als er fic das Seil der Erlofenden dachte.

Euch hat herzlich verlangt, Gott felber ift euer Beuge,

Endlich zu feben die Tage des Heils, und feinen Meffias.

Send gefegnet, ihr Rinder des herrn, von dem Geifte geboren!

Jauchzet, Kinder, ihr schaut den Bater, das Wefen der Befen.

Siehe, der Erft' und ber Lette, der ift er, und ewig Erbarmer!

Der von Ewigteit ift, den teine Geschöpfe begreifen, Gott, Jehovah, laft zu euch fich vaterlich niederi Diefer Bothe des Friedens, von feinem Sohne gefendet,

Ift zu dem boben Altar um eurentwillen getommen. Baret ihr nicht zu der großen Erlofung Zeugen er-

D fo hatten fie fich in entfernter Stille befprochen, -Einfam, geheim, unerforfcblich. Doch ihr, Geborne ber Erbe,

Sollt die Lage mit Wonne, mit ewigem Jauchzen, vollenden,

Wir mit euch! Wir wollen den ganzen verborgenen Umfang

Eurer Erlofung burchfchaun, mit viel vertlarteren

Berden wir diese Geheimnisse sehn, als eures Erlofers-Fromme, weinende Freunde, die noch in Duntelheit irren!

Aber seine verlornen Berfolger!. Der Ewige hat fie . Lang' aus den heiligen Buchern vertilgt! allein ben ... Erloften

Sendet er gottliches Licht) . Sie follen bas Blut der Berfohnung

Richt mit weinendem Auge mehr febn. Gie werden es feben,

Bie fich vor ihnen fein Strom in bas ewige Leben verlieret.

D bann follen fle bier, in des Friedens Schoofe getroftet,

Befte des Lichts und der ewigen Ruh triumphirend begeben.

Seraphim, und ihre Scelen, erlofte Bater des Mittlers, Fangt ihr die Feste der Ewigkeit an. Sie dauren von jesto

Mit der Unendlichfeit fort. Die noch fterblichen Rinder ber Erbe

Werden, Gefdlecht auf Gefdlecht, ju euch fic alle verfammeln,

B's fie dereinst vollendet, mit neuen Leibern umgeben, Rach vollbrachtem Gericht zu Giner Seligfeit tommen. het indes von uns aus, ihr hohen Engel der Shrone,

ldet den Betrichern der Schöpfungen Gottes, baß fie fic der Feyrung

fer erwählten geheimnifvollen Tage bereiten. ihr Frommen des Menfchengefchlechts, ihr Bater Des Mittlere,

in bon jenem Gebein der Sterblichfeit, bas ihr im Staube

fend gur Auferstehung gurudfließt, stammt ber Meistas.

der Gott ift, und Menfct auch euch ift die Freude gegeben,

allein ben fich, mit feiner Gottheit Gefühl, Gott ; empfindet; unfterbliche Geelen, eilt zu der Sonne.

e den Kreis der Erlöfung umleuchtet. hier follt ihr von ferne

Erlofers, und Sohns verfohnende Thaten betrachten.

Lichtweg fteiget hinab. Aus allen Begirten uch die wite Natur mit verneuter Schonheit entaggen.

hovah will felbft, nach diefer Jahrhunderte Rreislauf,

htag Gottes, den zwepten erhabneren Cabbath,

pren. Der ift biel bober, als jener berühmte,

Jener bon euch, ihr erhabenen Befen, feraphifche . Schaaren,

heilig befungene Cag, den ihr, nach Bollendung der Belten,

Einft an dem Schopfungefeste begingt. 3hr wißt es, o Beifter,

Wie die neue Ratur in liebenswurdiger Schone Da fich erhub, wie in eurer Gefellschaft die Morgensterne

Bor bem Schopfer fich neigten. Allein jest wird fein Deffias,

Sein unfterblicher Sohn viel großere Thaten volls enden.

Eilt, verfundigt es feinen Gefcopfen. Gein Saba bath erhebt fic,

Jest mit des hocherhabnen Meffias frevem Gehorfam. Gott Jehovah nennt ibn den Sabbath des ewigen Bundes.

Staunend fcmieg Cloa, und fcmeigend fabe der Simmel

Bu dem Allerheiligften auf. Dem gefendeten Chriftus Bintte Gott; da flieg er hinauf zu dem oberften Ehrone.

Dort empfing er, an Uriel, und die Befchuter der Erde . Wegen der Bunder beym Tode des Sohns, geheime Befehle.

Unterdeß waren die Ehronen von ihren Sigen gefliegen.

Gabriel folgte. Da er dem Altar der Erde fic nahte, horet' er Seufzer, die fern den hohen Gewolben entwallten,

Und mit weinendem Laute das Seil der Menichen verlangten.

Aber vor allen Stimmen erscholl die Stimme des Ersten

Unter den Menfchen. Er bachte den gall Neonen berunter.

Diefer ift der Altar, von bem auf Patmos besneuen, Blutenden Bundes Prophet das himmlische Bild erblidte.

Dort wars, wo fich im boben Gewalbe ber Marty-

Rlagend erhub; dort weinten die Seelen Ehranen der Engel,

Daß er den Lag, der Richter den Lag der Rache verzögre!

Als jest zu der Erd' Altar der Seraph binabstieg, Eilt' ihm mit jedem beißen Berlangen Adam entgegen, Richt ungefebn; ein schwebender Leib aus heitre aebildet

Bar bem feligen Geift zur verklarten Sulle geworden. Seine Gefialt mar icon, wie d.. vor des Schopfers Gedanten,

Gottliches Bild, ba er Adam gu ichaffen gedantenvoll daftand,

Und im gesegneten Schoofe des lebenduftenden Ebens Rlopft. Berte. 3. Db. 3

Schone, Richter der Belt mit ewigem Code bewaffnet!

So befprachen Cloa und Urim fich unter einander. Siebenmal hatte der Donner das heilige Duntel eroffnet,

Und die Stimme des Ewigen tam fanftwandelnd bernieder;

Gott ist die Liebe. Ich war's vor dem Taseyn meiner Geschopfe.

Da ich die Welten erschuf, war ich auch der. Bep der Bollendung

Meiner geheimften ertabenften Chat, bin ich eben berfelbe.

Aber ihr follt, durch den Cod des Sohns, den Richter der Welten,

Sang mich tennen, und neue Gebete bem Furchtbaren beten.

Sielt' euch bann bes Richtenden Arm nicht, ihr wurdet in Anschaun

Diefes großen Lodes vergebn. Denn ihr fend endlich. Und der Auszufohnende schwieg. Die tiefe Bewundrung

Faltete heilige Sande vor ihm. Jeht winft' er Eloa, Und der Seraph verstand die Red' in dem Antlig-Jebovah,

Wandte fich gegen die himmlischen horer, und fagte ju ihnen:

Shaut den Ewigen an, ihr vorermahlten Gerechten,

Heilige Kinder. Erkennt fein Herz, ihr wart ihm das Liebste

Seiner Gedanten, als er fic das Beil der Erlofen-

Euch hat herzlich verlangt, Gott felber ift euer Beuge,

Endlich zu feben die Tage des heils, und feinen Meffias.

Send gefegnet, ihr Rinder Des herrn; bon bem Geifte geboren!

Jauchzet, Rinder, ihr ichaut den Bater, bas Befen der Befen.

Siehe, der Erft' und der Lette, der ift er, und ewig. Erbarmer !

Der von Ewigfeit ift, den feine Geschöpfe begreifen, Gott, Jehovah, laßt zu euch fich vaterlich niedert Diefer Bothe des Friedens, von feinem Sohne gefendet,

Ift zu dem hohen Altar um eurentwillen gefommen. Baret ihr nicht zu der großen Erlofung Zeugen erfohren;

D fo hatten fie fich in entfernter Stille befprochen, -Einfam, geheim, unerforschlich. Doch ihr, Geborne der Erbe,

Sollt die Lage mit Wonne, mit ewigem Jauchzen, vollenden,

Wir mit euch! Wir wollen den ganzen verborgenen Umfana

I. Gef. b. 425-440. fung burchfcaun, mit viel verftarterem ir diese Bebeimniffe febn, als eures Erlofers. weinende Freunde, Die noch in Duntelbeis ne verlornen Berfolger ! Der Ewige bat fie us den heiligen Buchern vertilgt! allein den t er gottliches Licht]. Gie follen bas Blut ber Sie werber mit weinendem Auge mehr febn. fich bor ihnen fein Girom in bas ewige Lebe in bes Friedens Schot ile pes Siote nup per einiden And trinmbhit Beraphim, und ihre Seelen, erlofte Bater bes Mit Fangt ihr die Fefte der Ewigfeit an. Gie b Mit der Unendlichteit fort. Rinder der Erde

Merden, Geschlecht auf Geschlecht, zu euch versammeln, versammeln, mit neuen Leibern mit neuen Ceibern Gelig vollbrachtem Gericht zu Einer Gelig men.

Gehet indef von uns aus, ihr hohen Engel ber Ehrone,

Melbet den Betrichern der Schöpfungen Gottes, daß fie fic der Feyrung

Diefer erwählten geheimnisvollen Sage bereiten. Und ihr Frommen des Menfchengeschlechts, ihr Bater bes Mittlers.

Denn bon jenem Gebein der Sterblichfeit, das ihr im Staube

Reifend gur Auferstehung gurudfließt, fammt ber Meffias,

Er, der Gott ift, und Menfch! auch euch ift die Freude gegeben,

Die allein ben fich, mit feiner Gottheit Gefühl, Gott Gang empfindet; unfterbliche Seelen, eilt gu ber

`Sonne,

Belde den Kreis der Erlofung umleuchtet. hier follt ihr von ferne

Eures Erlofers, und Sohns verfohnende Thaten betrachten.

Diefen Lichtweg steiget hinab. Aus allen Bezirten Sieht euch die wite Natur mit verneuter Schonheit entgegen.

Denn Jehovah will felbst, nach dieser Jahrhunderte Rreislauf,

Einen Ruhtag Gottes, den zwepten erhabneren Sab. bath,

Bey fich fepren. Der ift viel bober, als jener berühmte,

Jener von euch, ihr erhabenen Befen, feraphij

heilig befungene Cag, ben ihr, nach Bollendu ber Welten,

Einft an dem Schopfungefeste begingt. 3hr w

Wie die neue Natur in liebenswurdiger Schone Da fich erhub, wie in eurer Gesellschaft die M aensterne

Bor bem Schopfer fich neigten. Allein jest wien Deffias,

Sein unfterblicher Sohn viel größere Thaten vo enden.

Eitt, verfundigt es feinen Gefcopfen. Gein &

Jest mit des hocherhabnen Messas frevem Gehorsa Gott Jehovah nennt ihn den Sabbath des ewig Rundes.

Staunend fcmieg Eloa, und schweigend fabe ! Simmel

Bu dem Allerheiligsten auf. Dem gesendeten Chrift Bintte Gott; da stieg er hinauf zu dem oberft Ebrone.

Dort empfing er, an Uriel, und die Beschucher der Er Begen der Bunder beum Tode des Sohns, gebei Befeble.

Unterdeß waren die Thronen von ihren Sigen gitiegen.

Sabriel folgte. Da er dem Altar der Erde fich nabte, horet' er Seufzer, die fern den hohen Gewolben entwallten,

Und mit weinendem Laute das heil der Menfchen verlangten.

Aber vor allen Stimmen erscholl die Stimme des Ersten

Unter den Menfchen. Er bachte den gall Meonen berunter.

Diefer ift der Altar, von bem auf Patmos bes neuen, Blutenden Bundes Prophet das himmlische Bild erblickte.

Dort ware, wo fich im hohen Gewalbe ber Marty-

Rlagend erhub; dort weinten die Seelen Thranen der Engel,

Daß er den Tag, der Richter den Tag der Rache verzögre!

Als jest zu der Erd' Altar der Seraph hinabstieg, Eilt' ihm mit jedem beißen Berlangen Adam entgegen, Richt ungefehn; ein schwebender Leib aus heitre gebildet

Bar dem feligen Geift zur verklarten Sulle geworden. Seine Gefialt mar icon, wie d.. vor des Schopfers Bedanten.

Gottliches Bild, da er Adam ju ichaffen gedantenvoll daftand,

Und im gefegneten Schoofe des lebenduftenden Ebens Rlopft. Berte. 3. Db. 3

Schone, Richter der Welt mit ewigem Lobe : waffnet!

So befprachen Cloa und Urim fich unter einant Siebenmal hatte der Donner das heilige Duntel offnet,

Und die Stimme des Ewigen tam fanftwande bernieder:

Gott ist die Lieba Ich war's vor dem Tasmeiner Geschöpfe.

Da ich die Welten erschuf, war ich auch der. L
der Bollendung

Meiner geheimften erfabenften Ehat, bin ich el berfelbe.

Aber ihr follt, durch den Sob des Sohns, den Ri ter der Belten,

Sang mich tennen, und neue Gebete bem gurcht ren beten.

Sielt' euch dann des Richtenden Arm nicht, wurdet in Anschaun

Diefes großen Todes vergebn. Denn ihr fend endl Und der Auszufohnende schwieg. Die tiefe ! wundrung

Faltete beilige Sande vor ihm. Jest wintt' er El Und der Geraph verftand die Red' in dem Ant Jebobab,

Wandte fich gegen die himmlischen horer, und fa gu ihnen:

Schaut den Ewigen an, ihr vorermablten Berecht

Heilige Kinder. Ertennt fein herz, ihr wart ihm das Liebste

Seiner Gedanten, als er fic das Seil der Erlofens ben bacte.

Euch hat herzlich verlangt, Gott felber ift euer Reuge,

Endlich zu feben die Tage Des heils, und feinen Meffias.

Send gefegnet, ihr Rinder Des herrn, von dem Geifte geboren!

Jauchzet, Rinder, ihr fcaut den Bater, das Befen der Befen.

Siebe, der Erft' und der Lette, der ift er, und ewig Erbarmer!

Der von Ewigteit ift, den teine Geschöpfe begreifen, Gott, Jehovah, laßt zu euch fich vaterlich nieder. Diefer Bothe des Friedens, von feinem Sohne gefendet,

Ift zu dem boben Altar um eurentwillen gefommen. Waret ihr nicht zu der großen Erlofung Zeugen erfobren;

D fo hatten fie fich in entfernter Stille befprochen, -Einfam, geheim, unerforschlich. Doch ihr, Geborne ber Erbe,

Sollt die Lage mit Wonne, mit ewigem Jauchzen, vollenden,

Wir mit euch! Wir wollen den ganzen verborgenen Umfang

Eurer Erlofung burchfchaun, mit viel vertlarterer Blide

Berden wir diese Geheimniffe febn, als eures Ertofer Fromme, weinende Freunde, die noch in Dunkelbei irren !

Aber feine verlornen Berfolger!. Der Ewige hat fl Lang' aus den heiligen Buchern vertilgt! allein be Erloften

Sendet er gottliches Licht) - Sie follen das Blut di Berfohnung

Richt mit weinendem Auge mehr febn. Gie werde es feben,

Bie fic vor ihnen sein Strom in das ewige Lebe verlieret.

D dann follen fle bier, in bes Friedens Schoof getroftet,

Befte des Lichts und der ewigen Auh triumphiren begeben.

Seraphim, und ihre Scelen, erlofte Bater bes Mittleri Fangt ihr die Feste der Ewigleit an. Sie daure von jeko

Mit der Unendlichteit fort. Die noch fterbliche Rinder der Erbe

Werden, Gefdlecht auf Gefdlecht, zu euch fic all verfammeln,

B's fie dereinft rollendet, mit neuen Leibern umgeben Rach vollbrachtem Gericht zu Giner Seligfeit tom men. Gehet indes von uns aus, ihr hoben Engel ber Ehrone,

Melbet den Betrichern ber Schöpfungen Gottes, daß fle fic der Feyrung

Diefer erwählten geheimnisvollen Lage bereiten. Und ihr Frommen des Menschengeschlechts, ihr Bater bes Mittlers.

Denn bon jenem Gebein der Sterblichfeit, das ihr im Staube

Reifend gur Auferstehung gurudfließt, ftammt ber Meffias,

Er, der Gott ift, und Menfch! auch euch ift die Freude gegeben,

Die allein ben fich, mit feiner Gottheit Gefühl, Gott Sang empfindet; unfterbliche Seelen, eilt gu der Conne,

Belde den Kreis der Erlöfung umleuchtet. Hier follt ihr von ferne

Eures Erlofers, und Sohns verfohnende Thaten bes.

Diefen Lichtweg fteiget hinab. Aus allen Bezirten Sieht euch die wite Natur mit verneuter Schonheit entgegen.

Denn Jehovah will felbst, nach dieser Jahrhunderte Rreislauf,

Einen Ruhtag Gottes, den zwepten erhabneren Sab.

Bey fich feyren. Der ift biel bober, als jener berühmte,

Jener von euch, ihr erhabenen Befen, feraphifd

Beilig befungene Tag, den ihr, nach Bollendun der Belten,

Einst an dem Schöpfungsfeste begingt. Ihr wif

Wie die neue Natur in liebenswurdiger Schone Da fich erhub, wie in eurer Gefellschaft die Mogensterne

Bor dem Schopfer fich neigten. Allein fest wir

Sein unfterblicher Sohn viel größere Thaten vol enden.

Eitt, verfundigt es feinen Gefcopfen. Sein Sal bath erhebt fic,

Jest mit des hocherhabnen Meffias freyem Gehorfan Gott Jehovah nennt ihn den Sabbath des ewige Bundes.

Staunend fdwieg Cloa, und fdweigend fabe be

Bu dem Allerheiligsten auf. Dem gefendeten Christu Bintte Gott; da stieg er hinauf zu dem oberste Ehrone.

Dort empfing er, an Uriel, und die Befchuter der Ert Wegen der Bunder beum Tode des Sohns, geheim Befeble.

Unterdeß waren die Thronen von ihren Sigen ge fliegen.

Gabriel folgte. Da er dem Altar der Erde fich nabte, horet' er Seufzer, die fern den hohen Gewolben entwallten,

Und mit weinendem Laute das heil der Menichen verlangten.

Aber vor allen Stimmen erscholl die Stimme des Ersten

Unter ben Menfchen. Er bachte ben gall Neonen berunter.

Diefer ift der Altar, von bem auf Patmos besneuen, Blutenden Bundes Prophet das himmlische Bild erblickte.

Dort wars, wo fich im hohen Gewalbe ber Marty-

Rlagend erhub; dort weinten die Seelen Thranen der Engel,

Daß er den Tag, der Richter den Tag der Rache verzoare!

Als jest zu der Erd' Altar der Seraph hinabstieg, Eilt' ihm mit jedem beißen Berlangen Adam entgegen, Richt ungesehn; ein schwebender Leib aus heitre gebildet

Bar dem feligen Geift zur verklarten Sulle geworden. Seine Gefialt mar icon, wie d.. vor des Schopfers Gedanten,

Gottliches Bild, ba er Adam ju fchaffen gedanten-

Und im gesegneten Schoofe des lebenduftenben Ebens Rlopft. Berte. 3. Db.

Unter ihm heiliges Land gum werdenden Menfchen fich lobrif.

Alfo gebildet nahte fich Adam. Liebliches Lacheln Machte fein Antlig wie gottlich, er fprach mit ver-

Sey mir gegruft, begnadigter Seraph, du Frie-

Da uns die Stimme deiner erhabenen Sendung. ericalte,

hub fich mein Grift in Jubel empor. Du theurer Meffias,

Ronnt' ich bich auch, holdfelig in jener menfchlichen Schonheit,

Bie der Geraph bier, febn! ach in jener Geftalt ber Erbarmung,

Die du tohreft, in ihr mein gefallnes Gefchlecht au verfohnen.

Beige mir, Seraph, die Spur, wo mein Erlofer gewandelt,

Mein Erlofer und Freund, ich will ihn nur ferne begleiten!

Rubftatt jenes Gebets , wo unfer Mittler fein Antlit Aufbub, fcwur, er wollte die Rinder Adams erlofen, Durfte ber erfie der Sunder mit Freudentbranen bich anfchaun!

Ach, ich war ja vordem dein erstgeborner Bewohner, Mutterlich Land, o Erde! wie sehn' ich nach bir mich hinunter! Deine vom Donnerworte bes Fluchs gerftorten Gefilde Baren mir, in des Mefflas Gefellichaft, ben jenes Codes Leib umbullet; welchen ich dort in dem Staube que rudließ,

Lieblicher, als bein Gefilde nach himmlischen Auen erschaffen,

D Paradies, verlorner himmel! Go fagt er voll Inbrunft.

Deine Berlangen will ich, du Erftling ber Auserwählten,

Sprach mit freundlicher Stimme der Seraph, dem Sohnenden fund thun.

Ift es fein gottlicher Wille, fo wird er Abam gebieten, Daß er ibn feb, wie er ift, die erniederte Perrliche feit Gottes.

Jego hatten ben himmel die Cherubim feyrend ver-

Und fich überall fonell in der Belten Rreife verbreitet. Gabriel fcweht' allein herab zu der feligen Erde, Die der benachbarte Rreis vorübergehender Sterne Still mit feinem allgegenwartigen Rorgen begrüßte. Rings erfcollen zugleich die neuen Ramen der Erde. Gabriel horte die Ramen: Du Konigin unter den Erden,

Augenmert der Gefcaffnen, vertrautefte Freundin des himmele,

3wepte Wohnung der Derrlichfeit Gottes, unfterb.

Jener gebeimen erhabenen Chat des großen Reffias! Alfo ertonte durchhallt von englischen Stimmen der Umfreis.

Gabriel bort' es, doch fam er mit eilendem Fluge gur Erde.

Schlummer fant, und Ruble noch bier in bie Ebaler, und fille,

Duntle, gefellige Bolten verhullten noch ihr Gebirge. Gabriel ging in der Nacht, und fuchte mit febnenbem Blide

Sott ben Mittler. , Er fand ibn in einem niedrigen-Ehale,

Das fich herabließ zwifchen den Gipfeln bes himm= lifchen Delberge.

Sier war, tief in Gedanten verfentet, der Gottver-

Eingeschlafen. Ein Felshang war bes Gottlichen Lager.

Gabriel fab ibn vor fich in fußem luftigen Schlafe, Stand bewunderna fill, und fab unverwandt auf die Schonbeit,

Durch die vereinte Gottheit der menfclichen Bildung gegeben.

Ruhige Liebe, Buge Des gottlichen Lachelns voll.
Gnade,

Spuld und Milde, noch Spranen ber ewigtreuen Gr-

Beigten den Geift des Menschenfreundes in feinem Antlit;

Aber verdunkelt war durch des Schlafes Geberde ber Abdrud.

Alfo fieht ein wallender Geraph der blühenden Erde Salbuntenntliches Antlit an Frühlingsabenden liegen, Wenn der Abendstern am einsamen himmel heraufgebt,

Und, ihn angufchaun, aus der dammternden Laube ben Weifen

herwinkt. Endlich redte nach langer Betrachtung ber Geraph.

D du, deffen Allwiffenheit fich durch die himmel verbreitet,

Der du mich boreft, obgleich bein Leib von Erde da folummert,

Deine Befehle richtet' ich alle mit eilender Sorg' aus! Als ich es that, eröffnete mir der erste der Menfchen, Wie er, dein Antlig ju fehn, erhabener Mittler, fich fehne.

Beto will ich, fo hats bein großer Bater geboten! Bieder von hier, die Berfohnung mit zu verherrlie den, eilen.

Schweiget indes, o nabe Geschopfe! Die fluchtigften Blide

Diefer eilenden Zeit, da euer Schopfer noch hier ift, Muffen theurer euch feyn, als jene Jahrhunderte, die

Euren Meniden mit amfiger, reger Sorge gediens babt.

Schweig, Getofe der Luft, in Diefer Dede der Graber, Dber erhebe dich fanft mit fiillem bebenden Gaufeln. \_ Und du, nabes Gewolf, o fente du tiefere Auhe In die fuhlenden Schatten aus beinen Schöfen her- unter.

Raufche nicht, Ceder, und fdweig, o Sain, vor bem folummernden Schopfer.

Alfo verlor fich mit forgfamem Con des Unfterb. lichen Stimme.

Und er eilete gu der Berfammlung der heiligen Wachter,

Die, Bertraute der Gottheit und ihrer verborgneren Borficht,

In geheimer Stille mit ihm die Erde beherrichen. Diefen follt' er noch jego, eh er fich erhube jur Sonne,

Jenes Berlangen ber feligen Geifter, die nabe Ber-

Und den zwenten, ben Sabbath bes großen Geopferten, fund thun.

Der du nach Gabriel jego ben Rreis ber Ertofung beberriceft,

Sottlicher huter der Mutter fo vieler unfterblicher Rinder,

Die fie, wie ihre Begleiter, die fcnellen Jahrhun-

Und unerschöpflich an Bulle den hoberen Gegenden fendet,

Dann gertrummert bie hutte bes ewigen Geiftes binabgrabt

Unter Sugel, auf denen der fliebende Bandrer nicht ausruht;

D du diefer einst verherrlichten Erde Beiduger, Seraph Eloa, verzeih es beinem funftigen Freunde, Wenn er beine Wohnung feit Schopfung verborgen,

Bon der Sangerin Sions gelehrt, ben Sterblichen geiget.

hat er in tiefe Gedanten fich je, boll einfamer Bolluft.

Und in die hellen Rreife ber ftillen Entzudung ber-

hat mit Gedanten ber Beifter fich fein Gedante bereinigt.

Und die enthulltere Seele der himmlifden Rede vernommen :

D fo bor' ibn, Eloa, wenn er, wie die Jugend bes Simmels,

Rubn und erhaben, nicht fingt verschwundene Große des Menfchen,

Sondern des Todes Geweihte, der Auferstehung Geweihte

Bu der Berfammlung der himmlischen führt, gu dem Rathe der Bachter.

In dem stillen Begirt des unbetrachteten Rordpols Auhet die Mitternacht einstedlerisch, faumend; und Wolfen

Fließen von ihr, wie ein fintendes Meer, unaufhor-

So lag, unter der Finfterniß Gottes von Mofes gerufen,

Einft der Strom Aegyptus, in vierzehn Ufer gedranget, : Und ihr, ewige Pyramiden, der Konige Graber. Riemals bat noch ein Auge, von tleineren himmeln-

umgranzet,

Diefe Gefilde gefehn, die in nachtlicher Stille ruben Unbewohnt, und wo von des Menschen Stimme fein Laut tont,

Bo fie feinen Codten begruben, und feiner erftebn wird.

Aber, tiefen Gedanten geweibt, und ernften Betrach. tung,

Machen fie Geraphim berrlich, indem auf thren Ge ... birgen,

Gleich Orionen fie wandeln, und, in prophetifche

Sanft verloren, ber Sterblichen funftige Geligfeit

Mitten in diesem Gefild' erhebt fich die englische Pforte,

Die ber Erbe Befduger ju ihrem Beiligthum ein-

1.1

Die ju der Beit, wenn der Binter belebt, ein beiliger Refttag Ueber befchneyten Gebirgen nach truben Tagen berporgebt : Bolfen und Racht entflieben por ibm, die beeiften Gefilde, Dobe durchfichtige Walder entnebeln ihr Antlis, und glangen : So ging Gabriel jest auf den mitternachtlichen Bergen. Und icon ftand bes Unfterblichen Bug an ber beilis gen Pforte, Belde vor ibm , wie raufdender Cherubim Flügel, fich aufthat, hinter ibm wieder mit Gile fich fcblog. Run mandelt der Geraph In der Erd' Abgrunden. Da malaten fich Dreane Ringeum! langfamer Rluth , ju menfchenlofen Beftaden. Alle Cohne der Djeane, gewaltige Strome. Kloffen, wie Ungewitter fich aus den Wuften beraufziebn. Diefauftonend ibm nach. Er ging, und fein Deiligthum zeigte Sich ihm fcon in der Rabe. Die Pfort' erbauet bon Bolfen Bich ihm aus, und gerfloß vor ihm, wie in bimm-

lische Schimmer.

Unter dem Fuße des Gilenden gog fich flüchtige Dammrung

· Wallend weg. Rab hinter ihm an den dunkeln Ge-

Blieb es in feinem Britte gurud, wie webende Flammen.

Und der Unfterbliche war gu der Engelversammlung gefommen.

Da, wo ferne von und zu der Mitte bie Erbe fich fentet,

Wolbt fich in ihr ein weiter Begirt voll himmlifcher Lufte.

Dort fowebt leife bewegt, und beront mit fluffigem Schimmer,

Eine fanftere Sonne. Bon ihr fließt Leben und Barme In die Abern der Erd' empor. Die obere Sonne Bildet mit diefer vertrauten Gehulfin den blumigen Frühling,

Und den feurigen Commer, vom fintenden Salme belaftet,

Und ben herbst auf Eraubengebirgen. In ibren : Begirten

Ist fie niemals auf, und niemals untergegangen. Um fie lachelt in rothlichen Wolfen ein ewiger : Morgen.

Unterweilen thut, ber alle himmel erfullet, Seine Gedanten ben Engeln Dafelbft durch Beichen in Wolfen Bunderbar fund; dann erscheinen vor ihnen bie Folgen der Vorsicht.

Alfo entdedt fich Gott, wenn nach wohlthatigen Wettern

Ueber befanftigten Wolfen der himmelsbogen bervorgebt,

Und bir & Erde, den Bund, und die Fruchtbarfeit Gottes verfundigt.

Babriel ließ jego auf dieser Sonne fich nieder, Die, ungesehn von und, die innere Flace der Erde, Und, was dort Lebendigfeit athmet, mit bleibendem Strahl labt.

Alfo unfere Mondes Gefahrt. Wir febn ibn nicht wallen; -

Denn ibm entquillt nur dammernder, bald berfie gender Schimmer,

Much verfinftert er nicht, fo Locker vereinte fein Stoff fich :

Aber die Menfchen im hefperus febn, die im Jupiter febn ibn.

Alfo der hohe Saturn. Der himmlifchen Achre Be-

Seben, des mondumwimmelten Sterns weitfreifenden Lauf nicht.

Um den Seraph versammelten fic die Befchuter ber Bolfer.

Engel des Rriegs und bes Todes, die im Labyrinthe des Schifffals

Bis bu ber gottlichen Sanb ben führenden Saben - begleiten;

Die in Berborgnem über die Chaten der Ronige berrichen,

Wenn fie damit triumphirend, als ihrer Schopfung fich aufblahn.

Dann die huter ber Eugendhaften, ber wenigen-Edlen,

Die in feiner Entfernung den dentenden Beifen be-

Wenn er das Menschengewebe der Erdesetigkeit fliebet, Und die Bucher der ewigen Jutunft betend eröffnet. Auch find fie oft inegeheim ben einer Bersammlung augegen,

Bo der feurige Chrift die Berabtunft Gottes empfindet, Benn ein bruderlich Bolt, durch das Blut des Bunder bes geheiligt,

Bor bem Berfohner ber Menfchen in Jubellieber fic

Wenn die Seelen entschlamer Christen ihr todees

Und ten Schweiß, und die traurigen Buge des fiegenden Codes,

Und die bezwungne Ratur auf ihrem Leichnam er, bliden :

Co empfangen fie biefe Gefahrten mit troftender Anblid:

Lieber, wir wollen dereinst die Trummern alle versammeln!

Eben diese Wohnung der Sterblichkeit, diese Gebeine, Welche die Hand des gewaltigen Todes so traurig entstellt hat,

Soll mit bem Morgen des Richters gur neuen Schopfung erwachen.

Rommt, gufunftige Burger bes himmele, helleres Anfchaun,

Siehe, der erfte der Ueberwinder erwartet euch, Seelen!

- Auch die Seelen, die garten, nur fproffenden Leibern entfloben,

Sammelten fich um ben Seraph herum. Sie floben noch fprachlos,

Mit der Rindheit gartlichem Beinen. Ihr fcuchternes Auge

Satte faum ftaunend erblidt der Erde fleine Gefilbe; Darum durften fie fich auf der Welten furchtbaren Schauplat,

Roch ungebildet, fo bald hervorzutreten nicht magen. Ihre Befchuger geleiten fie ju fich, und lehren fie reigend,

Unter befeelender harfen Rlang', in lieblichen Liedern : Wie, und woher fie entstanden; wie groß die menfch-

Bon bem volltommenften Geifte gemacht fen; wie iugendlich beiter

Sonnen und Monde nach ihrer Geburt gu bem Schöpfer gefommen.

Euch erwarten vollendete Bater! herrliches Anfchaun Eures Erbarmers erwartet euch dort am ewigen Ehrone ! Alfo lehren fie diefe der Beisheit wurdigen Schuler, Bener erhabneren Beisheit, nach deren fluchtigem Schatten,

Durch ihr Glangen geblendet, die irren Sterblichen eilen.

Jego hatten fie alle die foimmernden Lauben ver-

Und fich gu ihren Bertrauten, der Erde Butern, versammelt.

Gabriel that jeto der ganzen Geisterversammlung Alles das kund, was Gott ihm befahl vom Meffias zu sagen.

Diefe blieb, wie entzudt, um ben boben gottlichen Lebrer,

Sentte frob die Gedanten in tiefe Betrachtungen 'nieber.

Aber ein liebenswurdiges Paar , amo befreundete Seelen,

Benjamin und Jedidda umarmten einander, und foracen:

Ift bas nicht, o Jebidda, der holbe vertrauliche Lebrer ?

Ifts nicht Jefus, von welchem der Geraph es alle ergablte ?

Ach ich weiß es noch wohl, wie er uns inbrunftig umarmte,

Wie er uns an die flopfende Bruft mit Bartlichfeis brudte.

Eine getreue Babre der Huld, die feb' ich noch immer, Reste fein Antlig, ich tufte fie auf, die feb' ich noch immer!

Benjamin, und da fagt' er zu unfern umftehenden Muttern:

Werdet wie Rinder, fonft fonnt ihr das Reich des Baters nicht erben.

Ja, so sagt'er, Jedidda. Und der ist unser Erlöser; Durch den find wir so selig! Umarme deinen Geliebten!

Alfo beforachen fie fich mit Bartlichkeit unter eine ander.

Gabriel aber erhub fich gur neuen Bothichaft. Der Rever

Beftlicher Glang fioß uber ben Tug bes Unfterblichen nieder.

Alfo feben der Erde Tag die Bewohner des Mondes, Ihren Ruchten zu leuchten, in stiller thauender Wolfe,

Auf die Sipfel ihrer Gebirge herunterwallen. Alfo geschmudt stand Gabriel auf, und, unter dem Rachruf

Jauchgender Engel und Geelen, betrat er den freyeren Luftfreis. Rauschend, wie Pfeile vom filbernen Bogen, gum Siege beflügelt,

Blieget er neben Bestirnen vorben, und eilt gu ber

Und ichon fintet er ichwebend auf ihren Tempel berunter.

Auf ber Binne bes Lempele fand er bie Seelen ber Bater,

Die unverwandt den fuchenden Blid mit den Straf.

Belde ben wedenden Lag in die Thaler Rangans fandten.

Unter den Batern war einer von hoben dentendem Unfebn,

Adam, der Sohn der ermachenden Erd', und der Bile bungen Gottes.

Gabriel, er, und ber Conne Beberrfcher erwarteten febnend,

Unter Gefprachen bom Beil der Menfchen, des Detberge Anblid.

## Zweiter Gefang.

## b. I - 10.

Best flieg über den Cedernwald ber Morgen herunter. Jesus erhub fich, ibn fabn in der Sonne die Seelen der Bater.

Ale fie ihn fahn, ba fangen amo Seelen gegen einander, Abams Seele, mit ihr die Seele ber gottlichen Eva: Schonfter ber Tage, bu follft vor allen funftigen

- Lagen

Seftlich und beilig uns fenn, bich foll vor beinen Gefahrten,

Rebreft du wieder gurud, des Menfchen Geele, der Seraph

Und der Cherub, beym Aufgang' und Untergange, begrußen.

Steigst du jur Erd' herab; verbreiten bich Orione Durch die himmel; und gehst du am Thron der Berrlichfeit Gottes

Rlopft. Berfe. 3. 2b.

Strahlend hervor: so wollen wir dir in feprendem Aufdug,

Jauchgend mit Sallelujagefangen entgegenfegnen! Dir, unfterblicher Tag, der du unferm getrofteten Auge

Gott, den Meffias, auf Erden in feiner Erniedrigung zeigeft.

D von Abam der foonfte! Mefflas in menfolicher Bitdung!

Bie enthullt fich in beinem erhabenen Antlig bie Gottheit!

Celig bift bu und heilig, die bu ben Deffias gebareft,

Seliger du, ale Eva, ber Menichen Mutter. Ungablbar Sind die Sohne von ihr, und find ungahlbare Sunder. Aber du haft Einen, nur Einen gottlichen Menichen, Ginen gerechten, ach Ginen unschuldigen theuren Meffias,

Einen ewigen Sohn, (ibn fouf tein Schopfer!):

Bartlich feb', und mit irrendem Blid ich binab gu Der Erbe;

Did, Paradies, bich feb' ich nicht mehr. Du bift in ben Baffern

Riedergefturgt, im Gericht ber allgegenwartigen. Sundflutb!

Deiner erhabnen umfcattenden Cedern, die Gott

Deiner friedfamen Laube, der jungen Eugenden Wohnung,

hat fein Sturm, fein Donner, fein Todesengel gefconet!

Bethlebem, wo ihn Maria gebar, und ihn brunftig umarmte,

Sey du mir mein Eben; du Brunnen Davids, bie Quelle,

Bo ich gottlich erschaffen guerft mich fabe; du hutte, Bo er weinete, fen mir die Laube der erften Unfduld! hatt ich dich in Eden geboren, du Gottlicher, hatt' ich Gleich nach jener entsetlichen That, D Sohn, dich geboren:

Siebe, fo mar' ich mit dir gu meinem Richter gegangen;

Da, wo er ftand, wo unter ibm Eden gum Grabe fich aufthat,

Bo ber Ertenntniffe Baum mir furchterlich raufchte,

Seiner Donner ben Richterspruch des Fluches mir aussprach,

Bo ich in bangem Erbeben verfant, ju feerben ber-

Bar' ich gu ihm gegangen; dich fatt' ich weinend be umarmt, Gobn!

Un mein hers bich gedrudt, und gerufen: Burne nicht, Bater!

Burne nicht mehr, ich babe den Mann Jehovah geboren!

Seilig bift bu, anbetenswurdig, und. ewig, Erfer!

Der du beinen gottlichen Sohn von Ewigfeit zeugt Ihn, nach beinem Bilbe gezeugt, zum Erlofer : Renfchen,

Meines von mir beweinten Geschlechts, erbarme ermablteft.

Gott hat meine Thranen gefehn; ihr habt fle gefeh Seraphim, und fle gegahlt; auch ihr, ihr See ber Lobten.

Seelen meines entschlafnen Geschlechts, fie alle ; aublet.

Bareft du nicht, o Meffias, gewefen; die ewige Ri Satte felbft mir traurig, und ungenießbar geschien Aber von beiner gottlichen Suld, von beiner Erb. muna,

Stifter des ewigen Bundes, von ihr umichattet,

Selbft in ber Behmuth Schmerg mehr Seligteil empfinden.

Und nun tragft bu fein Bild, bas Bild bes fte lichen Menfchen,

Sottmenfc, Mittler, Dich beten wir an! Boller Dein Opfer,

/ Das du fur uns, Beltrichter, für uns gu vollent berabstiegft.

Mache die Erde bald neu, die du ju verneu befchloffeft,

Dein und unfer Geburtstand! Romm gurud in den Simmel!

Romm, fey gegruft in beinen Erbarmungen, Gotte menfc, Mittler!

Alfo ertonte mit machtigem Rlang die Stimme ber Seelen

Durch des strahlenden Tempels Gewolbe. Jefus vernahm fie

Kern in der Liefe. Wie mitten in beiligen Ginfiedlepen, In der Zukunft Folge vertieft, prophetische Beise Dich, in der Fern bermandelnde Stimme des Emb gen, boren.

Jefus flieg an dem Delberg nieder. An feiner Mitte Standen Palmen vor allen auf niedrigen Sugeln erhaben,

Bon leichtschimmernden Bolten des Morgennebels umfloffen.

Unter den Palmen vernahm der Meffias den Engel Jobannes,

Raphael ift fein Rame, der ihn hier betend verehrte. Thebliche Binde gerfloffen von ihm, und trugen die Stimme.

Die fonft teine Befcopfe nicht borten, binab jus bem Mittler.

Raphael tomm, rief ihm der Deffias mit freund- lichem Anblick,

Bandle mir hier ungefehn zu der Seite. Wie haft bu die Racht durch

Unfere lieben Johannes unschuldige Seele bewachet Welche Gedanken die beinen Gedanken, Raphae alichen,

Satt' er ? Wo ift er jest? Ich bewacht' ibn, fagt ber Seraph,

Wie wir die Erstlinge beiner Erwählten, o Mittler bewachen.

Seinen geöffneten Geift umfchatteten heilige Eraume Eraume von dir. O hattest du ihn da schlummeri gefeben,

Als er dich, Gottlicher, fab! Ein heiliges grub

Fullte fein Untlig. Dein Seraph bat auch in Chem Gefilben

Abam gefehn, ba er fcblief, und das Bild ber wer denden Eva,

Und des bauenden Schopfers vor feine Bedanter berabtam.

Aber fo fcon mar er taum, wie dein gottlicher Jun ger Johannes.

Doch jest ift er dort unten in traurigen nachtlichen Grabern,

Alaget einen befeffenen Mann, ber im Staube bei . Eodten

Fürchterlich bleich, wie bebend Gebein, berüberge fredt liegt.

Mittler, bu follteft ibn febn, du follteft ben gare lichen Junger

Reben ibm voll mitleidiges Rummers und Wehmuth erbliden,

Bie vor Menschenliebe das herz ihm erbarmend gerfließet,

Wie er bebet. Mir felbst drang eine Ehrane ber Wehmuth

Bitternd ins Muge. Da wandt' ich mich weg. Das Leiden der Geifter,

Die du gur Ewigfeit foufft, ift mir ftets durch bie Geele gedrungen.

Raphael fdwieg. Der Gottliche fab wit Borne gen himmel.

Bater, erhore mich! Es werde ber Saffer ber Menfchen

Deinem Gericht' ein emiges Opfer, bas jauchgenb der himmel,

Das mit Befturgung und Schand' und Schmach die Solle betrachte!

Alfo fagt' er, und naberte fich den Grabern der Egoten.

Unten am mitternächtlichen Berge waren die Graber In gufammengebirgte gerruttete Felfen gehauen.

Dide, finftervermachfene Balber vermahrten ben Eingang,

Bor des fliebenden Banderers Blid. Ein trauriger Morgen

Stieg, wenn der Mittag icon fich uber Jerufalem fentte,

Dammernd noch in die Graber mit fuhlem Schauer binunter.

Camma, fo hieß der befeffene Mann, lag neben dem Grabe

Seines jungften geliebteren Cobns in tlaglicher Dhnmacht.

Satan ließ ihm die Rub, ibn befto ergrimmter gu qualen.

Samma lag bey des Anaben Gebein in modernder Afche;

Reben ihm ftand fein anderer Sohn, und weinte gu Gott auf.

Jenen todten, ben der Bater beweint', und Bruder, Brachte die gartliche Mutter einft, erweicht burch fein Fleben,

Mit in die Graber jum Bater binab, ju dem Bater im Clend,

Den jest Satan in grimmiger Buth bey den Lodoten herumtrieb.

Ad mein Bater! fo rief der fleine geliebte Benoni,

Und entflohe der Mutter Arm, Die angfilich ibme nachlief;

Ach mein Bater, umarme mich doch! und frummt' um die Sand fich,

Drudte fle an feinherz. Der Bater umfasset ibn, bebet! Da mit findlicher Inbrunft nun der Anab' ibmumarmte, Da er mit fanft liebtofendem Lacheln ihn jugendlich anfah,

Barf ihn der Vater an einen entgegenstehenden Felfen, Daß fein gartes Gebirn an blutigen Steinen herabrann, Und mit leifem Rocheln entfloh die Seele voll Unschuld. Jeto klagt er ihn troftlos, und fast das kalte Behaltniß Seiner Gebeine mit sterbenbem Arm. Mein Sohn, Benoni!

Ach Benoni, mein Sohn! fo fagt er, und jammernde Ebranen

Sturgen bom Auge, das bricht, und langfamftarrend dabinftirbt.

Alfo lag er beklommen von Angft, da der Mittler binabtam.

Joel, der andere Sohn, verwandte fein thranendes Antlig

Bon dem Bater, und fah den Deffias die Graber berabgebn!

ach mein Bater, erhub er frob vor Bermundrung bie Stimme.

Jefus, der große Prophet, tommt in die Graber bernieder.

Satan bort' es, und fab besturgt durch die Deffenung des Grabmable.

So fehn Sottebleugner, der Pobel, aus duntein Gewolben,

Benn am donnernden himmel das hohe Gewitter beraufgiebt,

Und in ben Beifen ber Rache gefürchtete Bagen fic malgen.

Satan hatte bisher aus der Fern nur Samma gepeinigt. Aus den tiefsten entlegensten Enden des nachtlichen Grabmahls

Candt' er langfame Plagen bervor. 36t erbub er fic wieder,

Ruftete fich mit des Todes Schreden, und fturge' auf Camma.

Camma fprang auf, dann fiel ohnmachtig von neuem er nieder.

Gein erfcutterter Geift, (er rang noch faum mit bem Code!)

Rif ihn, von dem mordrifden geind emporet gum Unfinn,

Kelfenan. hier wollt' ibn, vor deinen gottlichen Augen, Richter der Welt, am hangenden Felfen Catan gers fcmettern.

Aber du wareft fcon ba, fcon trug voreifend die Onabe Dein verlagnes Gefcopf auf treuen allmächtigen Rivacin,

Daß er nicht fant. Da ergrimmte ber Geift bes ... Menfchenverderbere,

Und erbebte. Ihn fdredte von fern die tommende Gottbeit.

Jeho richtete Jefus fein helfendes Antlit auf Gamma; Und belebende gottliche Rraft, mit dem Blide vereinet, Ging von ihm aus. Da ertannte der bange verluf-

Seinen Netter. Ins bleiche Seficht voll Tobefgeftalten Ram die Menfcheit gurud, er forie, und weinte gen himmel;

Wollte reden, allein faum fonnt' er, von Freuden ' erfcuttert,

Bebend ftammeln. Doch breitet' er fich mit fehntichen Armen

Rach dem Gottlichen aus, und fab mit getroftetem Auge,

Woll Entzudung, nach ihm von feinem Felfen herunter. Wie die Seele des truberen Beifen, die, in fich gefehret,

Und an der Ewigfeit ber funftigen Dauer verzweifelnd, Innerlich bebt; die unfterbliche icauert vor der Bernichtung:

Aber ist nabet fich ihr der weiseren Freundinnen eines 3hrer Unsterblichkeit ficher, und ftolg auf Gottes Berheißung,

Rommt fie gu ihr mit troffendem Blid. Die trube Berlagne

heitert fich auf, und windet mit Macht vom jammernden Rummer

Ungeftumfrendig fich los; die ewige jauchet nun, und fequet

Sich in Triumph, und ift von neuem unfterblich geworden!

Alfo empfand der befeffene Mann die Beruhigung Gottes.

Beto fprach der Meffias mit machtiger Stimme gu

Geift des Berderbens, mer bift du, ber bir vor meinem Antlis

Dich jur Erlofung ermablte Gefchlecht, bie Den. fcen, fo qualeft?

3ch bin Satan, antwortet' ein gorniges tiefes Gebrull, bin

Ronig der Welt, die oberfte Gottheit unftlavifder Geifter,

Die mein Anfehn etwas erhabnerem, als ben Gefcaften himmlifcher Ganger bestimmt. Dein Ruf, o fterbilicher Geher,

Denn Maria wird wohl Unsterbliche niemals gebahren! Diefer dein Ruf drang, wer du auch bift, zu der untersten holle.

Selber Ich verließ fie, fey ftolg ob meiner herauftunft! Dich von himmlischen Stlaven vertundigten Retter zu feben.

Doch du wurdeft ein Menich, ein gottertraumendes Geber,

Wiedie, welche mein machtiger Sod hinab in die Erbe Grabt! Drum gab ich nicht Acht, was die neuen Unsterblichen thaten.

Aber nicht muffig gu fenn, fo plagt' ich, das haft bu gefeben!

Deine Geliebten, die Menfchen. Da fcau die En

Meine Gefcopf', auf diefem Geficht! Jest eit f gur Solle. Unter mir foll mein allmächtiger Juf bas Meer und die Erde,

Mir zu babnen gebharen Weg, gewaltsam bermuften. Dann foll schauen die Soll in Eriumph mein toniglich Antlis.

Willft bu mas thun, fo thu es alsdann. Denn ich fehre wieder,

hier auf der Welt mein erobertes Reich, als Konig, 84 fougen.

Stirb indef noch, Berlagner, vor mir! Er fprache, und er fturgte

Sturmend auf Samma. Allein des ruhigichweigens ben Mittlers

Stille verborgne Gewalt fam, gleich des Baters Allmacht.

Wenn er Untergang unerforscht auf Welten herabwintt, Satan in Jorne zuvor! Er flob, und vergaß im Entfliehen,

Unter allmächtigem Fuß zu verwuften das Meer und bie Erde.

Samma flieg indef von feinem Felfen hernieder. Alfo entfich von dem boben Cuphrates Rebutadnezar,

Da ihm der Rath der heiligen Bachter die Bitdung des Menschen

Biedergab, und, von neuem den himmel gu fcaun, ibn erbobte.

Sottes Schredniffe gingen nicht mehr, mit bem Raufchen Euphrates,

Ihm in Wettern vorüber, als marens des Sinai Better. Rebutadnezar erhub fich auf Babylons hangende Hoben;

Jeto fein Gott mehr, lag er gen himmel ausgebreitet, Dantbar im Staube gebeugt, ben Ewigen anzubeten. Go fam Samma gu Jefus berab, und fiel vor ihm nieder.

Darf ich dir folgen, bu beiliger Mann? Ach las mich mein Leben.

Das bu von neuem mir gabft, ben dir, Mann Gottes, vollenden!

Alfo fagt' er, und folang fic mit brunftigen gittern. ben Armen

Um ben Erlofer, ber ihm mit menfchenfreundlichen - Bliden

Dieß erwiederte: Folge mir nicht, boch verweile bich tunftig

Oft an der Soh der Schadelstate; da wirft du bie'

Abrahams und ber Propheten mit beinen Augen erbliden.

Als der Mittler zu Samma fo fprach, da wandte

Bu Johannes, und fagte gu ibm mit fouchterner. Uni buld :

Lieber! ach fuhre du mich gu Gottes großem Propheten, . Daß er mich bore, du tenneft ibn ja. Der gartliche

Rabm ibn, und führt' ibn gu Jefus, ba fagt' er in feiner Unschuld:

Gottes Prophet, fo tann benn mein Bater und ich bir nicht folgen ?

Aber, o darf ich es fagen, warum verweilest du jeko, Wo mein jugendlich Blut erstarrt vor der Todten Gebeinen ?

Romm, Mann Gottes, ins Saus, wohin mein Bater gurudlehrt;

Dort foll meine verlaffene Mutter mit Demuth dir bienen.

Mild und honig, Die lieblichfte Frucht von unferen Baumen

Sollst bu genießen; die Wolle der jungsten Lammer ber Aue

Soll dich beden. Ich felber will dich, o Gottes Prophet, bann,

Kommt der Sommer, unter der Baume Schatten beg'eiten,

Die mein Bater im Garten mir gab. Mein lieber Benoni!

Ach Benoni, mein Bruder! bich lag' ich gurud in Dem Grabe!

Ach nun wirft bu mit mir die Blumen fünftig nicht tranten!

Wirst am fühlenden Abend mich niemals bruderlich weden!

Ach Benoni! ach Gottes Prophet, da liegt er im Staube!

Jefus fah mit Erbarmen ibn an, und fprach gu Johannes:

Erodne dem Knaben die Bahren vom Aug'; ich hab' ibn viel edler

Und rechtschaffner, als viele von, feinen Batern erfunden.

Alfo fagt' er, und blieb mit Johannes allein in ben Grabern.

Satan ging indes, mit Dampf und mit Bollen umbullet,

hin durch Josaphats Thal, und über das Meer bes Eodes,

Stieg von da auf den wolfigten Rarmel, bom Rarmel gen himmel.

hier durchirrt' er mit grimmigen Blid den gottliden Belthau,

Dag er, nach fo bielen Jahrhunderten feit ber Erfchaffung,

In der herrlichkeit ftrable, die ihm der Donnerge anichuf!

Gleichwohl abmt' er ibn nach, und anberte feine. Geftalten

Durch atherifchen Glans, bas bie Morgenfterne, wie duntel

Und verworfen er fen, in ftillem Triumphe nicht faben. Doch dieß helle Gewand war ihm bald unerträglich; er eilte,

Aus der foredenden Schopfung Begirt gu ber Sont

Iho batt' er fich icon bey den außerften Beltgebanben

Sturmifch heruntergefentt. Unermehlich dammernde Raume

Thaten vor ihm wie unendlich fich auf. Die nennt er den Anfang

Beiterer Reiche, die Satan durchherricht! hier fah er von ferne

Flüchtigen Schimmer, fo weit die letten Sterne der Schopfung

Roch das unendliche Leere mit sterbendem Strafte durchierten.

Doch bier fab er bie Solle noch nicht. Die hatte bie Gottheit

Berne von fich, und ihren Gefcopfen, ben feligen Beiftern,

Weiter himunter in ewige Dunfelheit eingeschloffen. Denn in unferer Welt, dem Schauplat ihrer Erbarmung,

War fein Raum für Orte der Qual. Der Ewige fouf fie Furchtbar, ju dem Berderben, ju feinem strafenden . Endzweck

Beit hinreichend, volltommen. In drei erschrecklichen Rachten

Souf er fie, und verwandte von ihr fein Untlit auf ewig.

3ween der helbenmuthigsten Engel bewachten die Solle. Dieß war Gottes Befehl, da er fie mit machtiger Ruftung Segnend umgab. Sie sollten den Ort der dunteln Berdamunis

Ewig in feinem Rreif erhalten, damit der Emporer Rubn mit feiner verfinfterten Laft nicht die Schopfung bestürmte,

Und das Antlig der fconen Ratur durch Bermuftung entstellte.

Wo an der Pforte der Solle nut herrfchendem Muge fie ruben,

Dort her fentt fich ein ftrahlender Weg, wie von Bwillingsquellen,

Sell die Wogen, ein Strom, den noch die Wendung nicht frummte,

Gegen ben hunmel gefehrt, nach Gottes Belten binuber,

Daß in der Einod' hier es ihnen an heiliger Freude, Ueber die mannigfaltige Schone der Stopfung nicht feble.

Reben diesem leuchtenden Weg' eilt Satan gur Solle, Reifet ergrimmt durch die Pforte fich, fleigt in Dainpfendem Rebel

Auf den hohen gefürchteben Ehron. Ihn fah tein Auge Unter den Augen, die Racht und Bergweiflung trafte verfiellten.

Bophiel nur, ein Berold der Soll, entbedte den Rebeit Welcher hinauf fich zog die erhebenden Stufen, und fagte Einem, der neben ihm ftand: Rommt Satans oberfte Gottheit

Etwa gur bolle gurud? Bertundigt ber lampfenbe. Rebe! Jene Rudlehr, welche die Gotter fo lange fcon harrten ?

Als der herold noch fprach, floß fcnell die umbullende Dammrung

Rings von Satan; er faß auf Einmal mit gornigem Antlis

Fürchterlich da. Gleich eilte der flüchtige fflavifche Serold

Gegen bas Feuergebirg, bas fonft mit Stromen und

Satans Ankunft weit, auf ben überhangenden Felfen, In den gedrohten, verfintenden Thalern uniher, ans fundet.

Bophiel stieg auf Flügeln des Sturms durch bie bob-

Segen die daupfende Mundung empor. Ein feuriges Wetter

Machte darauf den gangen Begirt ber Finfternis

Jeber erblidt in foimmernber gern ben foredlichen Ronig.

Alle Bewohner des Abgrunds famen. Die Dachtigften eilten,

Reben ihm auf ben Stufen des Throns fich niedergufegen.

Die du mit Ruh voll Feuer und Ernft ju ber Soll' binabfiebft,

Beil du jugleich im Angeficht Gottes Rlarbeit erblickteft,

Und Bufriedenheit über fich felbft, wenn er Gunder bestrafet,

Beige fie mir, Sionitin, und laß die machtige Stimme Raufchend, gleich Sturmwinden, wie Wetter Gottes, ertonen.

Abramelech fam erft, ein Geift verruchter als Satan,

Und verdedter. Roch brannte fein hers von grimmigem Borne

Wider Satan, daß diefer querft gur Emporung fich aufschwang,

Denn er hatte icon lange bei fich Emporung beichloffen. Wenn er was that; er thate nicht, Satans Reiche gu ichuken:

Ceinetwegen verübt' er et. Seit undentbaren Jahren Satt er barauf icon gedacht, wie er fich gu der Herrichaft erhube,

Die er Satan entflammte, mit Gott von neuem gu friegen;

Ober ibn in den unendlichen Naum auf ewig entfernte; Oder gulent, mar alles umfonft, durch Baffen begwange.

Da fcon, ale die gefallenen Engel ben Ewigen floben, . Cann er darauf. Da fie alle fcon der Abgrund einfolog,

Rain er gulett, und trug vor feinem friegerifchen Sarnifc

Eine leuchtende goldene Safel, und rief durch die Dolle

Barum flieben die Konige fo? In hohem Eriumphe Colltet ihr, o Rrieger für unfre behauptete Freiheit, In die neue Wohnung der Pracht und Unfterblich. teit einziehn!

Da der Meffias und Gott den neuen Donner erfanden, Und in ihr Kriegsgeschaft vertieft euch gornig verfolgten,

Stieg ich ins Allerheiligfte Gottes, ba fand ich die Tafel Boll vom Schickfal, das unfre tunftige Große verfundigt.

Sammlet euch, feht die himmlitche Schrift! So redet bas Schidfal:

Einer von denen, bie jest Jehovah, ale Gflaven, beberrichet,

Wird, daß er Gott fen! erfennen; wird den himmel verlaffen,

Und mit feinen vergotterten Freunden im einfamen Raume

Wohnungen finden. Die wird er zwar erft mit Abideu bewohnen;

Wie der, der ihn vertrieb, eh' ich ihm die Welten erbaute, Lange, dieß war mein herrschender Wille! das Chaos bewohnte.

Aber er foll nur die Reiche der Bolle muthig betreten; Denn aus ihr entstehen ibm einft gleichherrliche Welten.

Die wird Satan erichaffen, doch foll er den gottliden Grundriß ber bon mir bor meinen erhabenen 23. o saget ber Gotter Gott, ich, ber ich allein mix mit ihren Gottern und lings, mit meiner volltommenften Welt, unenblich Aber ihm glaubte die Solle nicht, swang fich ume Gott vernahm die Stimme des fafternben, fprach & And per erfchitterte Sunder ift meiner herrlichteit Und mit Gile ging bad Gericht vom Angeficht Rief in ber innerften Soll' erhebt fich ein leuchtende Aus dem flammenden Meer, gebt unter ins DRe Der erhub aus der Laufbabn fich in donnern' Sabt Abrameled, und fturet in Das Meer des E Cieben Rachte, fatt einer. Lange darauf erbaut' er der oberften Gotthe Boer, als ihr Priefter, die golbene Zafel des & Ueber den hohen Attar gestellt hat. Die alternde Luge Glaubt zwar teiner; doch tommen, die Adramelech verehren,

Stlavische heuchter, dahin, und beten fein luftiges Unding,

Wenn er ba ift, gebudt, und wenn er weg ift, mit Sohn an.

Bon dem Tempel tam Abramelech, und feit auf dem Ehrone

Mit verhorgenem Grimm an Satans Seite fich nieder. Drauf eilt Moloch, ein friegrischer Geift, von feinen Gebirgen.

Die er, tame der donnernde Krieger, so nennt er Jehovah

In die Gefilde der holle, fie einzunehmen, herunter, Sich gu vertheidigen, ftolg mit neuen Bergen ums thurmt hat.

Oft wenn ber traurige Sag an bes fiammenben Beans Ufern

Dampfend hervorsteigt, feben ihn icon die Bewohner ber Solle,

Wie er unter ber Laft, von Getof umfturmt, und von Rrachen,

Muhfam geht, und fich bem boben Gipfel des Berges Endlich naht. Und wenn er aledann die neuen Ge-

Auf die Bob, der Solle Gewolben entgegengethurmt bat. :eht er in Bolten, und wahnt, indem ein be-Dallet, er pount, aus ben Bolten! Ihn febu pie Er rauschete von ben Ge-Durch fie gewaltig einber. Gie wichen, geflügelt Unten erffaunend an. Bor bem Rrieger. Er ging, bon feiner tonenden Dunkel, wie der Donner von fowarten Boffen, Bor ibm bebte ber Berg, und hinter ibm fanten bie Bitternd herab. Go ging er, und fam bu bem Phton Belielel erfcbien nach ibm. Er fam verftummend Aus den Maldern und Aun, aus denen Bache bet Duntel von nebelnbem Duell nach Satans Ehror Dort bewohnt's Beliefel. Umfonft ift alle fein Mibf Ewig umfonft, bee gindes Gefild wie die Bel Umgufchaffen. Ihn fiebft bu mit bobem erhab Ewiger, wenn er jetet den furchtbarbraufenden St Sehnsuchtsvoll, hinfintendes Arms, gleich fühlenden Westen,

Bor fic uber zu fuhren am traurigen Bach' arbeitet. Denn der brauft unaufhaltfam dahin, und Schred.
niffe Gottes

Raufchen ihm auf ben verderfenden Flügeln; und obe Bermuftung

Bleibt ungeftalt im erfchutterten Abgrund hinter ibm

Grimmig benft Belielet an jenen unfterblichen grub-

Der bie himmlifche Ffur, wie ein junger Seraph, umlächelt.

Ach ihn bildet' er gern in der Solle zu nachtlichem . Chal nach!

Doch er ergrimmt, und feufget vor Buth; denn die traurigen Auen

Liegen vor ihm in entfetiider Racht unbildfam, und bbe,

Ewig unbifdfam, unendliche, lange Gefilde voll-

Eraurend fam Belielel ju Satan. Roch brannt' er vor Rachfucht

Wider ben, der von himmtifchen Aun gu ber Soll' ibn binabftieß,

Und, fo dacht' er, mit jedem Jahrhundert fie fchred= licher machte.

Satans Rudfebr fabeft auch du in deinen Baffern,

Mugog, des todten Meers Bewohner. Aus bram-

Ram er hervor. Das Meer zerfloß in lange Gebirge, Da fein kommender Fuß die schwarzen Fluten zertheilte.

Magog fluchet bem herrn; der wilden Lafterung hall brullt

Unaufhörlich aus ihm. Geit feiner Berwerfung vom himmel

Blucht er dem Ewigen. Boll der Rachsucht will er bie Solle,

Daur' es auch laftende Emigfeiten, doch endlich vem nichten.

Jego, da er das Erodne betrat, da warf er verwuftenb Roch mit feinen Gebirgen ein ganges Geftad" in ben Abarund.

Alfo versammelten fich ber holle Fursten gu Satan. Wie Gilande des Meers aus ihren Sigen geriffen, Raufchten fie hoch, unaufhaltsam einher. Der Pobet ber Geifter

Flog mit ihnen ungablbar, wie Wogen bes tommens ben Weltungers

Gegen den Fuß gebirgter Beftade, gum Thron bes Emporere.

Laufendmal taufend Geifter erfchienen. Gie gingen, und fangen

Eigene Thaten, gur Somach und unfterblichen Schande verurtheilt.

Unterm Getos gespaltner, fie hatten Donner gespalten !

Dumpfer, entheiligter harfen, verftimmt gu den Conen des Cobes,

Sangen fie's her. Go raufchen in mitternachtlicher Stunde

Grimmige Schlachten von todtenden, und von fterbenden Streitern

Burchtbar umber, wenn braufend auf ehernen Wagen der Rordwind

Gegen fie fahrt, und gebrullt von dem Wiederhall' ihr Gebrull wird.

Catan fab, und borte fie tommen. Bor wilder Entzuckung

Stand er mit Ungestum auf, und übersah fie alle, Fern ben dem untersten Pobel, erblickt' er in spottender Stellung

Sotteeleugner, ein niedriges Bolt. Sein ichrecklicher Buhrer,

Sog, war darunter, erhabner als all' an Sestalt, und an Unfinn.

Daß das alles ein Traum, ein Spiel fen irrer Gedanten, Was es im himmel gesehen, Gott, erst Bater, dann Richter,

Das zu mahnen, reigt' es fic, frummt' es fich, wand es fich wurhend.

Satan fab fie mit Sohn. Denn mitten in feiner Berfinftrung

Fühlt er doch noch, daß der Ewige fey. Balb ftand er voll Tieffinn,

Sah hald langfam ringeumber, und Tette fic wieder, Wie auf hoben unwirthlichen Bergen drobende Better Langfam und verweilend fich lagern, faß er, und dachte.

Ungeftum that fein Mund fich ist auf, und taufend Donner

Sprachen aus ibm, ba er fprach:-Benn ihrs, o . furchtbare Schaaren,

Wenn ihre noch feyd, die mit mir bie drep erfcred. \_ lichen Lage

Auf der himmlischen Cbn' aushielten; fo hort in Ernumphe,

Bas ich euch jest croffne von meiner Bogrung auf Erden.

Aber nicht diefes allein, ihr follt auch den machtigen Rathschluß

Soren, Jehovah gur Comach gu verherrlichen unfere Gottbeit.

Ch foll die Solle vergebn, und eh ber feine Ge-

Der vor diefem einmal im nachtlichen Chaos gebaut bat.

tim fich vernichten, und wi der allein in ber Einfams feit mobnen,

Eh er die herricaft über die fterblichen Menfchen uns abzwingt.

Sotter, frete unbefiegt, unfflavifc wollen wir bleiben,

Benn er auch gegen und feine Berfohner gu taufenden fchicte,

Wenn er auch felbst, ein Meffias zu werden, die Erde betrate.

Doch wem gurn' ich? Wer ift der neue, geborne Jehovah,

Der die Gottheit, fogar im fterblichen Leib', umbertragt,

Daß darüber Die Gotter fo finnen, als ob fie bon neuem

Sobe Gedanten ihrer Bergottlrung, und Schlachten erfanden ?

Sollte ber Ewigen Giner, um une ben Sieg gu erleichtern,

Aus den Schöfen fterblicher Mutter, die balb die Berwefung

Auch zertrummert, auf une, die er tennt, zu tampfen bervorgebn?

Das war möglich? Es handelte fo, den Satan be-

Zwar ftebn einige bier, die bor ihm mit Jagen entfichen,

Und aus morfchen Gerippen gequalter Sterblichen wichen ;

Burchtfame, bebt vor diefer Berfammlung, hullt euch das Antlis

In verfinsternde Scham! die Gotter horens, ihr flohet! Warum flohet ihr fo, Clende? Was nanntet ihr Jefus, Euer und meiner unwurdig, den Sohn des Ewigen Gottes?

Doch baf ihr wift, wer es fen, ber unter ben Ifrae-

Auch gern Gott war; fo boret von mir die Gefcicte des Stolzen.

hor du es auch in hohem Triumphe, Berfammlung der Gotter.

Unter dem Bolt des Jordans ift feit undentbaren

Eine prophetische Sage gewesen; benn unter ber Sonne hat vor allen Boltern bieß Bolt am meisten getraumet!

Rach der Prophezepung entspringt von ihnen ein Beiland,

Welcher fie von ben umliegenden Teinden auf ewig ertofet,

Und vor allen Lanben ihr Reich zu dem berrlichften Reich macht.

Und ihr wift, daß vor wenigen Jahren von unfre Berfaumiung

Einige famen, berfundeten, bas fie auf Tabors Gubirgen

Heere feyrender Engel gefehn, die hatten den Ramme Jefus unaufhörlich genannt mit Entaudung und Chafurcht, Das die Cedern davon bis in die Wolfen erbebten, Das die Palmenhaine der Hall der Jubelgefänge Ganz durchrauschte, und Jesus, Jesus! Rabor erfüllte. Drauf ging übernuthig vor Stolz, und wie inEriumphe,

Gabriel nieder den Berg ju Mr Ifraelitimen einer, Grufte fie, wie man Unfterbliche gruft, und fagt' ibr voll Ebrfurcht.'

Siehe, von ihr follt' ein Ronig entstehn, fo die herrfcaften Davids

Machtig fchiten, und Ifraets Erbe verherrlichen wirde.

Er hieß Jefus, fo follte fie nennen den Sohn der Sotter!

Ewig follte die Dacht bes großen Konigs bauren! Diefes vernahmt ihr. Warum erstaunten die Gotter ber holle,

Da fie es borten ? Ich felbst, ich habe viel mehr noch gefeben:

Doch nichts foredt mich! Ich will euch alles muthigentbeden,

Ricts will ich euch verfcweigen, damit ihr febet, wie feurig

Sid mein Duth in Gefahren erhebt; find es andere Gefahren,

Benn fich ein fterblicher Traumer auf unferer Erde vergottert.

Jego fab er an fich des Donners Rarben, und gagte!

Doch arbeitet' er fehr von neuem empor ju fchwellen, Und er begann: Dort wartet' ich auf bes gottlichen Rnaben

Sohe Geburt! Bald wird aus beinem Schoofe, Maria, Dacht' ich, der Gottliche fommen. Gefcwinder, als fliegende Blide,

Schneller noch, wie Gedanten der Gotter ben Borne beflügelt,

Wird er gen himmel erwachfen. Er bedt in feiner Erhöhung

Jest mit dem einen Fufe bas Meer, mit bem andern ben Erdfreis!

Bagt in der fdredenden Rechte dann den Mond und Die Sonne,

In der Linken die Morgensterne! Da tommt er, und todtet!

Mitten in Sturmen, die er aus allen Welten herbeirief, Rauscht er zum Sieg' unaufhaltsom daher. Ach Riebe nun, Satan!

Bliebe, damit er dich nicht mit feinem allmachtigen Donner

Ungestum faffe, bis bu, burch taufend Erden geworfen. Sinnlos, bezwungen, ja tobt, in dem Unermeglichen liegeft.

Cest, fo bacht' ich, ihr Gotter; allein ihm gefiel et

Daß er ein Menfc, ein weinendes Rind, wie die Sohne des Staubs blieb.

Betche schon beg ihrer Geburt die Sterblichkeit weinen.

3war fang feine Beburt ein Chor der himmtifchen Beifter.

Denn fie tommen bisweilen berab, die Erde gu feben,

Bo wir herrichen; da Grufte gu febn, und hugel der Todten,

Wo vordem Paradiefe nur ftanden; dann febren fie thranend,

Und, fich ju troften, mit feyrenden Liebern jurud in den himmel.

Alfo war es auch jett. Sie eileten, ließen den Knaben,

Dder bort ihre fo lieber, den herrn der himmel, im Staube.

Drauf entfloh er vor mir, ich ließ ihn immer ent-

Einen fo furchtsamen Feind zu verfolgen, mar meiner nicht wurdig.

Unterdes ließ ich, nicht muffig gu feyn, durch meinen Erwahlten,

Meinen Ronig und Opferpriefter, Berodes, gu Betblem

Sauglinge murgen. Das rinnende Blut, der Sterbenden Binfeln,

Und der untroftbaren Mutter Bergweiflung , der Leich= name Ausfluß,

Der, mit Seelen vermifcht, mir wallend entgegendampfte,

Waren mir, dem Bater des Elends, ein liebliches Opfer: Wandelt nicht dort der Schatten Herodes? Berworfene Seete,

War es nicht ich, ber in bir den Gedanten, die Bethlehemiten

Wegduwurgen, ericuf? Kann etwa des himmels Beberricher

Seiner Bildungen mubfames Wert, die unfterblichen Geelen,

Bor mir fchusen, bag ich fie mit meiner verborguen Begeistrung

Richt umfcatte; und über fie nicht jum Berderben mich breite?

Ja, Verlagner, dein klagendes Winfeln, dein banges.
Berzweifeln,

Und der Seelen Gefdren, Die du fonft unichulbig ermurgteft,

Das fie fundigend ftarben, und dir und dem Schaffenben fluchten,

Ift nun beinem befriedigten herricher ein liebliches Dpfer.

Als er ftarb, versammelte Gotter, da febrte ber Rnabe

Aus Aegyptus Gefilde jurud. Die Jahre der Jugend : Lebt' er im Schoof der jartlichen Mutter, in weicher' Umarmung, Unbefannt. Kein jugendlich Feuer, fein edles Er-

Erieb ihn zu Unternehmungen an, fich furchtbar gu machen.

Doch, ihr Gotter, im einfamen Wald, an bem oben Geftade,

Wo er oft war, ba hat et vielleicht auf Dinge gesonnen, Die, aus ichreckenber Ferne, den Untergang ber holle Drobn, und von und verneuerten Math und Bach-famteit fordern?

Seht, dieß glaubt' ich vielleicht, hatt' er fich mit tiefen Gedanten

Mehr beschäftigt, als mit ber Betrachtung ber Blumen und Felber,

Und der Kinder um ihn, und mit bem flavischen Lobe Deffen, der ihn mit Wurmen aus niedrigem Staube gemacht hat.

Ja, ich mare ror Rub und langer Muße vergangen, Satte mir nicht ber Menschen Gefchlecht ftete Seelen geopfert,

Die ich , bem himmel vorüber ! bierher gur Bevolferung fandte.

Endlich fchien es, als follt' er nun auch mertwurbis ger werden.

Gottes Herrlichteit fam, als er einft am Jorban berumging,

Strahlend vom himmel. Gie bab' ich mit 1 unfterblichen Augen

Selbst am Jordan gesehn! Kein Bild, tein himm= lisches Blendwert

hat mich getäuscht! Sie wars, wie fie von dem Ehrone des himmels

Durch die langen betenden Reihn der Geraphim wandelt.

Aber warum, und ob fie, dem Erdenfinde gu Ehren, Dder, um unfre Bachfamteit auszuforschen, herabstieg, Diefes entscheid ich nicht. Zwar bort' ich gewaltige Donner,

Donner mit Diefer Stimme vereint: Das ift mein Geliebter,

Siehe, der Cohn nach meinem Bergen! Der war wohl Cloa,

Dber einer bom Thron, ber, mich gu bermirren, es. ausrief:

Sottes Stimme mars nicht! Denn, bey ber unterften Golle!

Und ben ihrer nachtlichften Racht! fie tonte mir andere,

Ale er uns Gottern einft ben Cohn ber Ewigtete aufbrang.

Auch weiffagt' ihm ein finftrer Prophet, der dort in ber Bufte

Menichenfeindlich die Belfen durchirrt, er rief ibm entgegen:

Siehe Gottes Samm, das der Erde Gunde ver-

Der du von Ewigleit bift, du, ber icon lange vor mir war,

Sey mir gegrußt! Aus dir, o du der Erbarmungen Fulle!

Rehmen wir Gnad' um Gnade. Durch Mofes ward bas Gefen tund;

Aber durch den Gefalbten des herrn tommt Bahrheit und Gnade.

Ift das nicht boch und prophetisch genug? Go ift es, wenn Traumer

Traumer befingen, da bauen fie fich ein heiliges Duntel; Und dann find wir unfterblichen Gotter viel zu geringe, Bis in das innre Gebau der Geheimniffe durchzuschauen-Will er uns nicht den erhabnen Meffias, den Konig bes himmels,

Jenen Donnerer Gottes, der in der gewaltigen Ruftung Bider uns ftritt, bis wir die neuen Welten erreichten, Unfern wurdigen Feind, und erhabneren Widerfacher, Will er ihn nicht in jene Geftalt, die wir tobten,

## perfleiden ?

3war er felbft, das Erdegeschopf, von dem ber Bropbet traumt,

Duntt fich nicht wenig gu fenn. Oft halt er Krante, die folummern,

Sie fur Todte, geht bin, und rufet fie wieder ins

Aber das ift nur Beginn. Ginft folgen größere Ebaten!

Denn er will bas gange Gefchlecht ber fterblichen Menfchen

Ban der Gund' und dem Lode befreyn, der Gunde, bie allen

Eingepflangt, und immer emporend, und ungeftum immer,

Bider Gott in ihren unsterblichen Seelen fich aufichnt, Unbezwingbar der flavischen Pflicht; von dem Code, Der alle,

Der das gange Gefchlecht, fo oft wir ihm winten, burdwurget,

Will er fle alle befreyn: euch also auch, ihr Geelen, Die ich feit der Schöpfung zu mir, wie Wogen des Weltmeers,

Sammle, wie Sterne, wie Gott anbetende fflabifche Sanger,

Ja euch auch, die qualet die ewige Racht des Abgrunds,

Und in der Racht des Strafenden Feuer, im Feuer Bergweiflung,

In der Bergweiffung Ich! euch will von dem Lod' er befreven!

Wir, wir werden aledann, der Gottheit Bergeffer, und Glaven,

Liegen vor ibm, bor ibm, dem neu vergotterten Menfchen.

BBas der mit dem allmachtigen Donner von uns nicht erzwinget,

Bird ber que des Todes Gebiet unbewaffnet vollenden, Auf, Berwegner! befrepe dich erft, dann wede die Lodten.

Er foll sterben, ja fterben! er, der Satans Besiegte Eigenmachtig vom Tode befrent. Dich leg' in den Staub' ich,

Bleich und entstellt, in der Codten Staub! Dann will ich den Augen,

Die nicht febn, die Duntet und Racht nun ewig umnebeln,

Sagen: Ach febt, ba erwachen bie Lobten! will ich ben Ohren,

Die nicht boren, Die ewig nun find dem Cone ge=

Sagen: Ach bort, es raufchet das geld, Die Lodten erwachen!

Und der Geele, wenn fie nun aus dem Leib gefichen ift, Und zu ber Solle vielleicht, Doch auch gu flegen, fich wendet,

Ruf ich nach in furchtbarem Sturm, mit donnernder Stimme :

Gile, du flegteft auf Erden! ja eile, bu feffelteft Gotter!

Dic erwartet Eriumpheinzug! die Pforten der Hölle Thun vor dir einladend fic auf! dir jauchzet der Abarund!

Gegen bich mallen in feprenden Choren Gerlen und Botter!

Sott muß entweder jest, da ich bier bin, eilend bie Erbe,

Und mit ber fliebenden ibn, und die Menfchen gen himmel erheben :

Oder ich führ' es hinaus, mas meine Beisheit mir einaab!

Dder ich thu, was ich machtig befchloß, und ich endund vollbring' es!

Er foll fterben! Go mahr ich des Lodes Erhalter und Schopfer

Unbezwingkar durchlebe die kommenden Ewigkeiten: Er foll sterben! Bald will ich von ihm den Staub der Verwefung

Auf bem Wege gur Solle, vorm Antlit des Ewigen, ausftreun.

Seht den Entwurf von meinem Entidlug. So rachet

Satan fprach es. Indem ging von dem Berfohner Entfegen

Gegen ihn aus. Roch war in ben einfamen Grabern ber Gottmenfc.

Mit bem Laute, womit der Lafterer endigte, raufchte Bor dem Fuß des Meffias ein wehendes Blatt. Un bem Blatte

Sing ein fterbendes Burmchen. Der Gottmenfc gab ihm bas Leben.

Aber mit eben bem Blide fandt' er bir, Satan, Entfeten!

Sinter bem Schritt bes gefandten Gerichts verfant bie Solle,

Und vor ihm ward Satan gur Ract! So fchredt' ihn ber Gottmenfc.

Und die Satane faben ibn; wurden gu Felfengeftalten.

Unten am Ehrone faß einfiedlerifch finfter und traurig

Geraph Abdiel Abbadona. Er dachte die Jufunft, Und den Borgang voll Geelenangft. Bor feinem Gefichte,

Das in traurendes Duntel, in fdreckliches Schwermuth bullte,

Sah er Qualen gehauft auf Qualen gur Ewigteit eingehn.

Jeho erblick' er die vorige Zeit; da war er voll Unfduld

Jenes erhabneren Abbiets Freund, fo ben Sag ber Emporung

Eine straftende That, vor Gottes Auge, vollführte. Denn er verließ die Emporer allein, und unüberwindlich:

Ram zu Gott. Mit ibm, dem edelmuthigen Geraph, Bar icon Abbadona dem Blid der Feinde Jehovah's Faft entgangen: doch Satans beflammter rollender Wagen,

Der, gu Eriumphen gurud fie gu fuhren, fcnell um fie bertam,

Und der Drommetenden Rriegeburuf, der fie ungeftum einlud,

Und die heerschaar, jeber von feiner Gotterfchaft taumeind,

Uebermannten fein Berg, und riffen ibn bin gu ber Rudtebr.

hier noch wollt' ihn fein Freund mit Bliffen brobender Liebe

Fortqueifen bewegen; allein, von funftiger Gottheit Erunten, erfannt Abbadona die pormals machtigen Blide

Seines Freundes nicht mehr. Er fam in bem Kanmel zu Satan.

Jammernd denft er, und in fic verhullt, an biefe Gefcichte

Seiner heiligen Jugend, und an den lieblichen Margent Seiner Schopfung gurud. Der Ewige fcuf fie auf Sinmel.

Damale befprachen fie fich mit angefcaffener Ent-

Unter einander: Ach Geraph, mas find wir ? Woher, mein Geliebter ?

Eahft du zuerst mich? Wie lange bift bu? Ach find wir auch wirklich?

Romm, umarme mide, gottlicher Freund, grachte, was benfft bu?

Und da fam aus ftrahlender Fern die Berrlichfit

Segnend einher. Sie faben um fich ungahlbare Schaaren

Reuer Unsterblicher mandeln; und mallendes Silbers gewolf bob

Cie gu dem Ewigen auf. Gie fabn ibn , und nannten ibn Schopfer!

Diefe Gedanken marterten Abbadona. Gein Auge Floß von der jammernden Thrane. Go floß von Bethlehems Bergen

Rinnendes Blut, da die Cauglinge ftarben. Er batte mit Schauer

Catan gehort; doch duldet' ere nicht, und erhub fich gu reben.

Dreymal feufzet' er, eb er fprach. Wie in blutigen Schlachten

Bruder, die fich erwurgten, und da fie ftarben, fich

Reben einander aus rochelnder Bruft ohnmachtig

Drauf begann er, und fprach: Ob mir gleich biefe Berfammlung

Ewig entgegen wird fcyn; ich wills nicht achten, und reben !

Reden will ich , tamit des Ewigen fcweres Gericht

Ueber mich auch fomme, wie Satan! et über bich fam. Ja, ich haffe bich, Satan! bich bag ich, du ichrecklicher! Mich, mich! Diefen unfterblichen Geift, ben bu bem Schopfer entriffeft,

Fordr' er, bein Richter, ewig von bir! Unendliches Webe

Schrey' in der Abgrundstluft, in der Ract, der Unsterblichen heerschaar,

Satan! und laut mit dem Donnerfturme, fie alle, die, Satan!

Du verführet haft! laut mit des Todes Meere fie alle Ueber dich! Ich habe fein Theil an dem ewigen Gunder! Bottesleugner! fein Theil an deiner finftern Entfchließung,

Sott den Meffias ju todten. Sa wider wen, bu Emporer!

Saft du geredt? Ift es wider den nicht, ber, bu befennft es

Selber, wie fehr du dein Schreden auch übertundeft, dir furchtbar,

Machtiger ift, ale bu? D fendet ben fterblichen Menichen

Sott Befreyung vom Elend und Tode; bu haltft ihr nicht Obstand!

Und du willft bes Meffias Leib, ben willft bu er-

Rennft du ibn, Satan, nicht mehr? hat bich bes Allmachtigen Donner

Richt genug an diefer erhobnen Stirne gebrand. mable?

Der tann Gott fich nicht bor uns Ohnmachtigen fougen ?

Bir, die gum Tode die Menfchen verführeten: webe mir, webe!

Ich thate auch! wir wollen uns wider ihren Erlofer Buthend erheben? den Gohn, ben Donnerer wollen wir todten?

Sa den Pfad zu einer vielleicht gufünftigen Rettung, Oder doch zu der Lindrung der Qual, den wollen wir ewig

Und, fo vielen vordem volltommnen Geiftern, ver-

Satan! so mabr wir alle die Qual gewaltiger fühlen, Wenn du diese Wohnung der Racht und der dunkeln Berdammniß

Roniglich nennft, fo mahr febrft bu mit Schande belaftet,

Statt des Triumphs, jurud von Gott und feinem Deffias!

Grimmiger bort', und gedulblos, und drob'nd ben Furchtbaren Satan ;

Bollte jest von den Soben des Throne der thurmenden Felfen

Einen gegen ihn foleubern: allein bie foredliche Rechte

Sant ibm gitternd in Borne dabin, er ftampft', und . erbebte.

Drepmal bebt' er bor Buth, fab drepmal Abbadona

Satan auf Einmal mit Ungeftum bev. Gleich fürgenden Relfen Stampft ibr gewaltiger Auf, daß die Tiefe Damme ter erbebte. Jauchgend erhuben um fich fie, und ftolg auf nabe Triumphe, Fürchterliches Stimmengetos. Das rufte bom Mufe aana Bis ju bem Riebergange. Der Satane gange Berfammlung Williget ein, den Meffias ju todten! Seitbem Bett fouf, fab Eine That, wie diefe, die Emigfeit nicht. Ihr Era finder, Catan, und Adramelech, woll Rache und grimmiges . Dieffinns, Stiegen vom Ehron. Aus den Stufen fracht's, wie erschuttert ber Bele fracht. Da fie mandelten. Brullender Buruf malat empóret Mehr die Emporer, begleitet fle bumpf ju der Die des Abgrunde. Abbadona, (nur er war unbeweglich geblieben) Folgte von fern; entweder fie noch von der That au erretten : Dder ibr Ende, der ungeheuren, mit angufeben.

Jego nabert' er fich mit faumendem Schritte bei

Engeln,

Welche die Pforte bewachten. Wie war dir, Abbadona,

Da du Abdiel hier, den unübermindlichen, fabeft ? Seufzend folug er fein Angeficht nieder. 3ft wollt' er zurudgebn,

Wollte jeho fich nahn, dann wollt er einfam und traurend

Ins Unermegliche fliehn; allein noch ftand er mit Bittern

Wehmuthevoll. Run faßt' er fich gang auf Einmal gufammen,

Sing auf ihn gu. Ihm folug fein hers mit mache tigen Schlagen;

Stille, den Engeln nur weinbare Ehranen bedecten fein Antlit;

Geufger aus allen Liefen bes hergens, langfame Schauer,

Sterbenden felbft unempfindbar, ericutterten Abba-

Als er ging. Doch Abbiels ihn fruhfehendes Auge Schaut' unverwandt in die Welt bes Schopfers, bem er getren blieb:

Aber auf ihn nicht. Der Sonn' in der Jugend, den Fruhlingstagen

Bleich, die binab gu der faum erschaffenden Erde fich fentten,

Glangte der Seraph, doch nicht dem traurenden Abbadona.

Rlopft, Berfe. 3. 900;

1

Der ging fort, und feufate ben fich berlaffen und einsam :

Abdiel, mein Bruder, du willft dich mir ewig entreißen!

Ewig willft du mich ferne von dir in der Ginfamteit laffen!

Weinet um mich, ihr Kinder des Lichts! Er liebt mich nicht wieder,

Ewig nicht wieder, ach weinet um mich! Berblubet, ihr Lauben,

Wo wir mit Innigfeit fprachen von Gott, und unferer Freundschaft!

Simmlifche Bache, verfiegt, wo wir in fußer Umarmung Gottes des Ewigen Lob mit reiner Stimme befangen! Abdiel mein Bruder ift mir auf ewig gestorben! Dolle! mein finfterer Aufenthalt, und bu Mutter

der Qualen, Ewige Nacht, beflag' ihn mit mir! Ein nachtliches

Steige, wenn Gott mich foredt, bon beinen Bergen berunter.

Abdiel mein Bruder ist mir auf ewig gestorben! Also jammert er seitwarts gefehrt. Drauf stand er am Eingang

In die Welten. Ihn fcredte ber Glang und bie fliegenden Donner

Gegen ihn wandelnder Orione. Er sabe die Welten, Weil er fich stets, in fein Clend vertieft, in Cinscamfeit einschloß,

Geit Jahrhunderten nicht. Er ftand betrachtend, und fagte:

Seliger Eingang, burft' ich burch bich in bie Welten bes Schopfers

Wiederfehren! und nie das Reich der bunteln Ber-

Bieder betreten! Ihr Sonnen, ungahlbare Rinder ber Schopfung.

Bar ich nicht schon, da der Ewige rief, da ihr glang gend bervorgingt;

Seller als ihr, da ihr jest aus ber Sand bee Schopfers berabtamt ?

Und nun fteh' ich ba verfinftere, verworfen, ein Abicheu

Diefer herrlichen Belt! Und du, o himmel! ha jeto Beb' ich erft, da ich dich erblicke! Dort ward ich ein Sunder!

Stand dort wider den Ewigen auf. Du unfterbliche Rube,

Reine Gespielin im Chal des Friedens, wo bift du geblieben ?

Ach, taum lagt, fur bic, mein Richter trauriges Staunen

Ueber feine Welten mir gu! D durft' ich es magen, Schopfer ibn niederfinkend gu nennen, wie gerne wollt' ich

Dann entbehren ben liebenden Baternamen, mit dem ihn

Seine Getreuen, Die hohen Engel, kindlicher nenn D du Richter der Welt! Dir barf ich Berlorner r fleben,

Daß du mit Einem Blide mich nur bier im Abgr anfiehft.

Finftrer Gebante, Gebante voll Qual! und bu w Bergweiffung!

Buthe, Tyrannin, ha wuthe nur fort! Bie bin

Bar' ich nur nicht! Ich fluche bir, Lag, ba Schaffende fagte:

Berde! da er von Often mit feiner herrlichfeit ausgi Ja dir fluch' ich, o Lag, da die neuen Unfterbli riefen:

Unfer Bruder ift auch! Du Mutter unendli Qualen.

Warum gebareft du, Ewigfeit, ihn? Und mußt ja werben,

Warum ward er nicht finster und traurig, ber ewi Racht gleich,

Belche mit Ungewitter und Cod vor bem Donne bergiebt,

Leer von Gefcopfen, belaftet vom gorn und 1 Rluche der Gottbeit ?

Wider wen emporft du bich bier vor dem Auge Schopfung,

Lafterer! Sonnen, fallt auf mich ber! bededt mibr Sterne,

Bor dem grimmigen Born def, der vom Ebrone der Rache Ewig als Feind und Richter mich fcredt! Du in beinen Berichten Unerhittlicher! ift benn in beiner Emigfeit funftig Richts von hoffnungen übrig? Ach wird benn, gotte licher Richter, Schopfer , Vater , Erbarmer !. Ach nun verzweifl' ich bon neuem, Denn gelaftert hab' ich Jebovah! ich nannt' ibn mit Mamen. Beiligen Namen, die nennen fein Gunder barf ohne Berfobner! Da, ich entfliebe! Schon raufchet von ihm ein allmachtiger Donner Durch das Unendliche furchtbar einber! Doch bin ? Ich entfliebe! Ruft' es, und eilet', und ichaute betaubt in bes Leeren Abgrund. Schaffe da Feuer, todtende Glut, die Geifter verzehre, Gott! Berderber! au furchtbarer Gott in deinen Gerichten ! Doch er flebte vergebens. Es mard fein tobtendes Reuer. Darum wendet' er fich, und flob gurud in die Welten. Endlich ftand er ermudet auf einer erhabenen Sonne, Schaute von da in die Liefen hinab. Dort drangten Geftirne

Undre Gestirne, wie glübende Geen. Gin irrender Erdfreis

Raberte fic, fcon bampft' er, und fcon war igm fein Gericht nab.

Auf den fturgete fich Abbadona, mit ibm gu vergeben: Doch er verging nicht, und fentte, betaubt vom ewis gen Rummer,

Wie ein Gebirge weiß von Gebein, wo Menfchen fich murgten,

Im Erdbeben verfinkt, ju der Erde fich langfam

Unterbes war Satan mit Abrameled ber Erde Auch ichon naber gefommen. Gie gingen neben eine ander,

Jeder allein, und in fich gefehrt. Jest fahe den Erdfreis

Mbrameled vor fich in ferner Duntelheit liegen. Sie, fie ift es, fo fagt' er bey fich, fo drangten

Gedanten

Andre Gedanten, wie Bogen des Meers, wie der Daean branate,

Alls er von drey Welten dich, fernes America, losris, Ja, fie ift es, die ich, fo bald ich Satan entfernet, Oder, besiegend den Gott, mich vor Allen habe ver-

Die ich dann, ale Schopfer bee Bofen, allein beberriche!

Aber warum nur fie ? Warum nicht auch jene Beftirne,

Die, zu lange fcon felig, um mich durch die himmel dahergehn?

Ja auch bort foll der Lod, von einem Geftirn gu bem'andern,

Bis andie Granze des himmels, es fcau der Ewige ! todten !

Dann wurg' Ich die Erschaffenen Gottes, wie Satan nicht einzeln;

Rein, ju gangen Geschlechten! Die legen bor mir in den Staub fich

Rieder, frummen vor mir fic entftaltet, winden fic, fterben!

Dann will ich hier, oder dort, oder da, triumphis rend und einfam

Sigen! mich hoch umfehn! Die du nun beinen Ge-

Burdeft durch mich jum Grabe, Ratur, auf beine Bermeften.

Will, in dein tiefes unendliches Grab, 3ch lachend binabfebn!

Und gefällt es bem Ewigen dann in bem Grabe ber Welten

Reue Gefcopfe ju baun, daß ich fie bon neuem perderbe:

Auch die will ich mit eben der Lift, mit eben der Rubnheit,

Wieder, von einem Geftirn gu bem andern, verfuhren, und tobten! Abramelech, das bist du! Gelang' es bir endlich boch, endlich,

Daß du auch erfandest der Geister Sterben, daß Satan - ha! verginge durch dich, durch dich zerfioß' in ein Unding!

Unter ibm, vollbring du fein Wert, das deiner nur werth ift!

Machtiger Geift, der bu Adramelech befeeleft, er-

Cotte bie Beifter, ich fluche bir, tobte fie! ober vergebe!

Ja vergeh, fen lieber nicht mehr, eh bu lebft, und nicht herricheft!

Ja, ich will gehn, gehn will ich, und alle meine Gedanten,

Sie, wie Gotter, verfammeln, erfinden follen fie! tobten!

Jest ift die Zeit, worauf ich feit Ewigfeiten foon bachte,

Das zu vollenden! ja jest, da Gott von neuem ... erwacht ift,

Und, wenn fich Satan nicht taufcht, uns einen Menfchenerlofer,

Unfer erobertes Reich fich ju unterwerfen, berabfchickt.

Aber er taufche fich nicht! Der Menfch fep ber grofte

Bon den Propheten allen feit Adam, er fey ein Deffias;

Seine Beffegung foll boch, vor ber gangen Geifters berfammlung,

Mich, ju besteigen der holle Thron, ju bem murbigften machen !

Oder, was ich viellnehr von meiner Gottheit erwarte, Was du vielmehr, unfterblicher Abramelech, vollendest, Wenn ich Catan vor ihm verderbe; der machtigen Ebat dann

Meiner Anechtschaft Ende verdante: fey jener ber Erftling

Meiner Beflegten, durch ben, ale der Gotter Obermonarch, Ich

Schimmre! Satan, wie fcwer wird es dir, den Leib des Mefftas

Rur ju ermurgen! Erwurg' ihn benn! Ja, die fleinen Geschäfte

Lag' ich dir, eh bu vergebft; ich aber tobte bie Seele!

Die vernicht' ich; des Sterblichen Staub gerftreue bu mubfam!

Alfo verlor fich fein Geift, emport vom wunfchenben Bergen,

In den fcwargen Entwurf! Gott, ber das Roms mende icaute,

hort' ibn , und fcwieg. Boll ermudendes Tieffinns blieb Adramelech

Unvermerkt auf einem Gewoll, das unter ibm Racht ward,

106

faltete, fteben.

Doch das Getos ber wandelnden Erde , bie jest mit ber Racht tam,

Wedte den wilden Emporer aus feinen fcmargen Gedanten,

Und er wandte fich wieder qu Satan. Sie gingen und fiurmten

Gegen den Delberg, dort den Berfohner mit den Bertrauten

Aufzusuchen. So fturgen fich rollende todtende Bagen Rieder ins Chal, dem ruhigen Fuhrer des Feindes entgegen.

Beto fendeten fie, von himmelnaben Gebirgen, -Eherne Rrieger, fie raufchten mit eifernem dumpfen Getofe

lleber ben gele, und es fracht, und es donnert, und tobtet von ferne.

Alfo fam Abramelech berab, und Satan jum Delberg.

## Dritter Gefang.

## b. I - II.

Sey mir gegrußt! ich febe dich wieder, die du mich gebareft, Erde mein mutterlich Land, Die du mich in fuhlendem Schoofe Einst ben Schlafenden Gottes begrabst, und mir die Gebeine

Sanft bededeft; doch erft, dieß boff ich gu meinem Ertofer!

Wenn des neuen Bundes Gefang qu Ende gebrachtift. D dann follen die Lippen fich erft, die den Liebenden fangen,

Dann die Augen erft, die feinetwegen vor Freude Oftmals weinten, fich schließen; dann follen, mit leiferer Rlage,

Meine Freunde mein Grab mit Lorbern und Palmen umpfiangen,

Daß, wenn in himmlifcher Bildung dereinft von dem Cod' ich erwache,

Meine verklarte Geftalt aus ftillen Sainen bervorgeb

Ł

D du, die ju der Solle mich führte, Sanger Sions, Und nun meinen noch bebenden Geift gurud gebra baft; Du , die vom gottlichen Blid die ernfte Gerechtig! lernte. . Aber auch ihren Vertrauten mit fußer Freundlich lachelt, Beitre die Geele, die noch, umringt von dem Gra der Gefichte, Innerlich bebt, mit himmlischem Licht, und lebre ferner Ihren erhabenen Mittler, den beften der Menfc befingen. Jefus war noch allein mit Johannes am Gr der Todten. Unter nabem Bebein , von Racht und Schatten : Saß er. und überdachte fich felber, ben Sobn Baters, Und den Menichen aum Code bestimmt. Bor fein Gefichte. Sab er der Menichen Gunden, die alle, die feit Erichaffung Adams Rinder vollbrachten, auch die, fo die foli mere Nachwelt Sundigen wird, ein ungablbares Beer, Gott flies vorbengebn.

Satan war mitten darin, und herrichte. Bom Angeficht Gottes

Erieb er, ben Gunder, bas Menichengefchlecht, und berfammelt' es ju fic.

Wie die Ebnen des Meers ein mitternachtlicher Strudel Ringsum in fich verschlingt, und stets zu dem Untergange

Offen, unfichtbar unter den Wolten bes fintenden Simmele,

Alle zu fichre Bewohner bes Meers in die Tiefen hinabzieht.

Jesus fah die Sunden, und Satan; fah dann au Gott auf.

Gott, fein Bater, schaute nach ihm tieffinnig herunter. Bwar brach aus dem Blide des Baters das ernste Gericht icon

Langfam hervor; zwar donnerte Gott, und fchreckt' ihn von ferne:

Gleichwohl blieben noch Buge bes unaussprechlichen Lachelns

In dem Antlig voll Gnade gurud. Die Geraphim fagen,

Damals habe der ewige Bater die andere Thrane Still geweint. Die erste weint' er, da Adam verflucht marb.

llso schauten fie fich. In fevrender Sabbathstille beigt fich vor ihnen die ganze Natur. Ehrfurchtend und wartend

Bleiben die Belten ftehn, und gerichtet auf beider Anschaun

Geht ber betrachtende Cherub in ftiller Bolle vor-

Auch tam Seraph Cloa, von himmlifchen Bolten umfloffen,

Bu der Erd' herunter, und fah von Antlig au Antlig Sottes Erlofer, und zählte die menfchenfreundlichen Ehranen,

Alle Thranen, die Jefus weinte. Dann flieg er gen Simmel.

Als er hinaufstieg, sab ihn Johannes. Ihm öffnete Jesus,

Daß er den Geraph erblidte, das Aug'. Er fah ibn, und faunte,

Und umarmt' inbrunftig ben Mittler , nannt' ihn mit Seufgern

Seinen Erlofer und Gott, mit unaussprechlichen Seufgern

Rannt' er ihn fo, und blieb ben ihm in fußer Umarmung.

Aber die übrigen Gilfe, die Jesus lange nicht faben, Gingen im Dunkeln am Bug bes Berges, und suchten ibn traurig.

Außer einem , der Jefus, wie fie, nicht liebend mehr ehrte,

Baren fie Manner voll Unicutd. Die Gottlichteit ihrer Bergen

Rannten fie nicht. Gott fannte fie. Er erschuf fie ju Seelen,

Welche dereinst des Ewigen Offenbarungen schauten. Aber nicht jener zugleich, so, der himmlischen Jungerschaft unwerth,

Jesus verrieth: er tonnte fie icaun, verrieth er nicht Jesus.

Ihnen wurden, eh fie der Leib der Sterblichfeit einschloß,

Reben den Stubien der pierundzwanzig Aeltsten im himmel

Goldene Stuble gefest; boch einen der goldenen Stuble

Dedten einft Bolten von Gott, bald aber fichen die Bolten,

Und lichtheller ewiger Glang ging wieder vom Stubl' aus.

Damals rief Cloa und fprach: Er ift ihm genommen, Und ift einem andern gegeben, der beffer, als er ift! Ihre Beschützer, Engel der Erde, die unter der Aufficht

Gabriels ftehn, erhuben fich jest auf die Sobe des Belberge,

Und betrachteten da mit der fußen Freundschaft Genufie

Ungefehn die Gespielen, wie fie den gottlichen Mittler Ringeum thranenvoll suchten. Da tam mit eilendem Schritte Bon ber Sonn' ein Seraph, und ftand auf Einmal vor ihnen,

Einer der Biere, die gleich nach dem hohen Uriel berricben.

Selia war fein Rame. Jest fprach er alfo zu ihnen: Sagt mir, himmlische Freunde, wo ift, in welchen Gefilden

Bandelt er ift, der erhabne Meffiad? Die Seelen der Bater

Senden mich, daß ich ihn auf allen göttlichen Wegen Still begleite, und jede That der großen Erlöfung Achtsam bemerke; kein heiliges Wort, kein Seufzer des Mitleids

Soll von feinem unfterblichen Mund, ungehort mir entflieben!

himmlifche Freunde, tein troftender Blid, und teine ber Sabren,

Jener getreuen ber Gottheit und Menfcheit wurde aen Babren,

Soll mir ungesehn in dem gottlichen Auge fich zeigen. Ach au fruh entfernft du dem Blide der heiligen Bater, Erde, dein schonftes Gefilde, wo Gott in den Sullen der Menscheit

Bandelt, und wo er bein Sohnaltare, fein Opfer, fich nabet.

Ach gu fruh entfliehft bu bem Lag' und Wriels . Antlis,

Der nun traurig das Gegengefilde Salems erleuchtet!

Dort ist ihnen tein anderndes That, tein erwachend Gebirge

Angenehm; dort wandelt er nicht, ber erhabne Mefftas!
Selia endigte fo. Ihm erwiederte Seraph Orion, Simons Engel: Dort unten, wo fich die traurigen Graber

Deffnen, und fintend fich mit des Delbergs Sufe bertiefen,

Dort fteht, himmlifcher Freund, der hohe Meffias, und bentet.

Selia fah ihn, und blieb unverwandt in fanfter Entzudung

Stehn. Schon maren eilendes Blugs amo fliebende Stunden

Ueber des Seraphs Saupte dabin mit der Stille geflogen,

Als er noch ftand. Jest fam der lette vertrauliche Schlummer

In das Auge des Mittlers herab. Die beilige Rube Silte, gefandt von Gott, vom Allerheiligften Gottes Mieder in ftillen Duften auf ihn, und fuhlendem Saufeln.

Jesus schlief. Da wandte fich Selia gu ber Berfammlung,

Und trat mitten hinein, und fprach vertraulich ju ibnen :

Sagt mir, himmlifde Freunde, wer find bie Danner am Dugel,

Rlopft. Werte 3. 200.

Die ba mandeln, und wie verlaffen, und traurig. berumgebn ?

Cebet, fanfter rubrender Schmers bedt ibre Befichte, Doch entstellt er fie nicht. Go zeigen edlere Seelen Sie weinen vielleicht um einen ibre Bebmuth. aeliebten

Und entschlafenen Freund, ber ibnen an Tugenben aleich war.

Ihm erwiedert Drion: Das find die beiligen Bwolfe,

Celia, die ju Bertrauten der Mittler Gottes fic ausfobr.

Ach wie felig find wir, daß uns ihr Meifter geboten, Ihre Beschüßer und Freunde gu feyn! Da feben wir immer.

Bie er mit fußer gefelliger Suld fich ihnen eröffnet. Wie er fie lehret, und bald mit machtiger Rede ben Eingang

Bu ben boben Gebeimniffen geigt, in menfcblichen Bilbern

Bald die unfterbliche Tugend vertlarter und fublbarer zeiget.

Und dadurch ibr empfindendes Berg gu der Emigfeit bildet.

D wie vieles lernen wir da! Die ladet fein Beufpiel Aufzumerten und ein, und ihm anbetend zu folgen ! Gelia, follteft du ibn, und feine gottliche Freund. Schaft,

Und fein edles, des ewigen Baters wurdiges Leben Taglich feben, dein herz gerfioß in ftiller Ent-

Auch ift es icon, und flinget auch felbft in unfterb-

Lieblich , wenn feine Bertrauten von ihm fich gartlich befprechen.

Seraph, wie wir und lieben, so lieben fie Jesus. 3ch fagt' es

Oft in unfrer Versammlung, und wiederhol' es auch jego:

Bielmals wunfch' ich von Adams Gefchlecht, ja felber auch fterblich

Mit ben Menfchen ju feyn; tann anders ohne bie Gunde

Sterblichfeit fenn. Bielleicht verehrt' ich ihn inniger, treuer;

Meinen Bruder von eben dem Fleifch und Blute geboren

Liebt' ich vielleicht weit brunftiger noch. Mit welcher Entaueung

Wolle' ich fur ibn, der guerft fur mich ftarb, mein Leben verlieren!

Mitten in beißem unichutdigen Blut, mit brochenden Augen,

Bolle' ich ihn preifen! Mein fcmaches Seufgen, mein fterbendes Stammeln

Sollte, wie harmonieen der hohen Lieder Gloa's,

III. Gef. v. 138 - 152. Seht er am Throne vorbey, in dem Ohre Sottes . 116 Dann, bann fcbloffeft, Gelia bu, fcblog' einer von Sanft mit unfichtbarer hand die gebrochenen Mugen Führte die fliebende Seele bann bu bem ewigen

Selia fprach: Die rührest bu mich! Bie reibet

Auch ein Bruder der Menfchen gu fenn! Die Man-Die And also die 3wolfe, die heiligen Freunde bes

Melde du fepn, felbst Geraphim, auch mit ber

Gepb mir gefegnet! Ihr fend es auch wurdig, Unihr werdet auf golbenen

Stublen am Throne Riebt euch wie Bruber;

Gigen, und einft die Erde mit eurem Ronige richten. Ich will die Ramen Seraphim, nennet fie mir.

Die icon lang' in dem Buche des Lebens leuchtender

Rennet mir jenen querft, der bort mit feurigem Muge Um fic blidt, und mit Ungebuld in den Rachten Suchet, Jefus vielleicht! Ruth feb' ich, entichlofenere Rubnheit

Seb' ich in feinem Geficht. Aufrichtig fagt es mir alles,

Bas, bom fuhlenden herzen entflammt, die Seele gedentet.

Diefer ift Simon Petrus, erwiederte Geraph Drion,

Einer ber größten. Dich mabte, daß ich ihn befchunte, ber Mittler.

Wie du fagtest, so ist auch mein Freund. Du follteft ibn immer

Rebft mir in jedem tleinen Betragen , in Jefus Ge-fellicaft,

Wenn er freudig ihn bort, auch wenn er am fernen Gestade,

Richt bor bem Auge bes Gottlichen mehr, boch bon meinem begleitet,

Schlummert, verloren in Eraume von Gott, ba

Seraph, du murdeft fein fühlendes Derg noch gotte licher nennen.

Einst als Jesus die Junger befragte: Fur wen fie ibn bielten ?

Sprach er: Du bift Chriftus, der Sohn des lebenben Gottes!

Diefes fagt' er, und weinte vor Freude. Bir weis neten, Geraph,

Mit dem gludlichen, als er es faum vor Worm' und vor Wehmuth

Aussprach. Aber hatt' ich nur nicht ach felbst aus bes Mittlers

Munde von Petrus gehört: Du wirst mich breymal verleugnen!

Traurige Worte, was fagtet ihr mir! Ach Simon, mein Bruder,

Hortest du fie? Und wenn du fie bortest, wie ward bire im Bergen ?

Simon, du fagteft gwar fubn : Du wollteft nie ibn berleugnen,

Deinen Erlofer und Gott! doch Jefus fagt' es noch Ginmal,

Wenn du et wußtest, wie mir mein hers in Erauern gerfließet,

Dent' ich baran: bu fturbft viel lieber, als baf bu ben beften,

Deinen getreuften unfterblichen Freund unedel ber-

Aber du weißt ja, wie Jefus dich liebt, du fabft ja

Das voll gottlicher huld ben biefen Worten bich

Simon Petrus, bu wirft ihn boch nicht unedel ber-

Selia bort' ihn. Den Seraph durchdrangen gare-

Rein, fo fagt' er zu ibm, nein, theurer Orion, er wird nicht

Seinen getreuften unfterblichen Freund unedel verleugnen!

Shau ihn nur an, welch redliches herz dief Angeficht ausdrudt!

Aber wer ift jener, der dort auf mannlicher Stirne Feuer gur Lugend, und gurnenden haß der Lafter verbreitet,

Unerbittlich dem fflavischen Sunder, der Gott ver- tennet?

Ift er nicht Simons Bertrauter ? D wie er um ibn fich beschäftigt!

Bar' er fein Bruder, fo tonnt' er ihm nicht vertraus ter begegnen !

Sipha, fein Engel, redete jest: Du irreft nicht, Seraph,

Diefer ift Simons Bruder, Andreas. Sie muchfen Augleich auf,

Und Orion, und ich erzogen der Junglinge Seelen Reben einander mit Sorgsamkeit auf. Oft hab' ich ibn damals,

Wenn mit Bartlichfeit beyde die brunftige Mutter umarinte.

Unvermerkt zu jener vollkommneren Liebe gebildet, Die er dereinst dem großen Messtaß beiligen sollte. Als ihm Jesus am Jordane rief, da war er noch einer Bon den Jungern Johannes. Roch flang ibm . Rede Johannes

Bon dem fommenden Mittler am immerborenden Of Als ihn mit feinem durchdringenden Blid, voll f nender Liebe,

Befus berief. Ich hab' ihn gefehen; gottliches Be Drang gewaltig in ihn, er flog bem Mefflas entgege

Jego fprac Philippus Beschützer, Libaniel, al Den du dort um beyde gesellig und friedsam erblick Dieser ift Philippus. Die menschenfreundliche Del Bildet die Zuge stillen Gesichts; und treues iftreben,

Alle, die Gott gum Bilde fich fouf, wie Bruder,

Ift der geliebtere Trieb in seinem gottlichen herz Auch hat Gott in ihn der sufen Beredsamteit Ga Biele gelegt. Wie vom hermon der Thau, wo der Morgen erwacht iff

Treufelt, und wie wohlriechende Lufte vom Delba fliegen,

Allo flieft von Philippus Munde die liebliche Re Gelia fprach weiter : Der dort mit langfan Schritte

Unter den Cedern wandelt, wer ift ber ? Auf feit Gefichte

Glubt die edle Begierde nach Ruhm. Da geht

Bon den Unfterblichen, welche der Rachwelt Gefcafte

Seiligen, und von Entel zu Entel unfterblicher werden.

Oft erhebet fich über die Erd' ihr Ruhm; unbegrangter Geht er von einem Gestirn zu dem andern. Und wenn ihr Geschäft war,

Burdige Lieder von Gott und feinen Begen ju fingen; Engel, fo wißt ihr, wie fle in unferen Choren erfcallen.

Seraph Abona fprach: Der Zebebaibe fatobus 3ft ber, welchen bu fiehft. Die Sprbegierbe bes Meifen

Ift nur auf gottliche Dinge gerichtet. Bor jener Bersammlung

Aller Menfden, im großen Gericht ber ermachenden Cobten,

Durch die Entscheidung des ewigen Ersten, und feines Gefalbten,

Burdig noch der Shre zu feyn! das ift fein Bestreben. Beniger Shre war Schmach für diese himmlische Seele! Sieht er den Gottlichen tommen, so geht er, von Seligfeit trunten,

Ihm entgegen, als ging' er ihm icon am ewigen Ebrone

Jauchzend entgegen. Ich hab' ihn gefehn, ba gu Eabore Gebirge

Niederstiegen die Bothen bes herrn, Glias und Mofes. Siehe! der Berg umzog fich mit hellen schattenden Wolfen.

Jefus wurde vertlart. Gein Antlig war, wie bie Conne.

Wenn fie allgegenwärtig und hoch im Mittag glanget; Und das Gewand war filbern, wie Licht. Da eilte Jakobus,

Wie in das Allerheiligfte Sottes der oberfte Priefter, Aron, gu Gott, und dem Gnadenftubl', und ber Lade bes Bundes.

Alfo eilte Jatobus, erfullt von der Chre des Anfchauns, Deß er gewurdiget ward, der hohen Erfcheinung entaegen.

Unter den heiligen Zwolfen ift Diefer der Martyrer Erftling.

Alfo fagen ber Borficht Tafeln. Ihm ift es bestimmet, Bald gu gehn in Triumph auf ber Zufunft weiteren Schauplas,

Und des ewigen Geistes Begierd' unendlich ju stillen. Simon, der Kananit, den du dort figendierblickeft, Sagte fein Engel, Megiddon, war ein Schafer in Saron.

Jefus rief ibn vom gelbe. Sein ftilles Leben voll Unidulb,

Und die Demuth, mit welcher er ihm in Einfalt biente,

Wandte bas herz des Erlofers ihm zu. Denn da er ermudet

Einft zu ibm fam, da ichlachtet' er Jefus mit forge famer Gile

Gleich ein jugendlich Lamm, und ftand, und bient' ibm in Unichuld,

Segnete fich., und bie niedrige Butte, wo Gottes Prophet mar.

Jefus af fo frob, wie er einst in dem haine ju Mamre Mit zween Engeln, und Abraham af. Komm, folge mir, Simon,

Sagt' er gu ibm, und las den Gespielen die heerde ber Lammer.

Denn ich bin es, von dem du das lied der himmlifden Schaaren

Neben der Quelle Bethlehems einft, noch Knabe, pernahmeft.

Dort geht mein Geliebter hervor, fprach Geraph Aboram,

Schau, Jatobus, der Alphaide! Dieß ernfte Gefichte Ift verschweigende Lugend, die weniger faget, als ausubt.

Rennt ibn der Ewige nur, wenn ibn auch von Entel

Menfchen nicht tennten, er unbefannt ben Unfterb. lichen bliebe;

Sieh, er wurde, vom Ruhm unbelohnt, doch edel und gut feyn!

Umbiel fprach ferner: Der bort voll Gedanten und einsam

Dief in dem Balde fich zeigt, ift Thomas, ein fewriger Jungling.

Stets entwidelt fein Geift aus Gedanten Bedanten ! Ihr Ende

Findet er oft nicht, wenn fie vor ihm fich, wie Meere, verbreiten !

Balb hatt' er fich in dem finftern Gebau bes trau- menden Sabbot

Rlaglich verloren; allein des Meffias gewaltige Bunder

Retteten ibn, er verließ die labyrinthischen Irren, Ram zu Jesus. Doch wurd' ich mich feinetwegen noch ofter

Bartlich befummern, batt' ibm gu biefer bentenben Seele

Richt die Ratur ein redliches herz und Eugend gegeben.

Jener ift Matthaus, fo fprach Bildai, ein Junger, Der in dem vollen Schoof wolluftiger Aeltern erzogen, Und durch fie zu dem niedern Geschaft der Reichen verwohnt ward,

Die des unfterblichen Geiftes uneingedent, unerfattigt, Bie für die Ewigteit, sammeln. Allein die machtigern Triebe

Seines Geiftes erhuben fich bald, da er Jefus erblidte.

Raum winft' ihm der Meffias; er folgt', und ließ die Geschafte,

Die ihn bisher ju der Erde gedrudt, ben Thieren aurude.

So entreißt fich ein helb ber Ronige weichlichen Dochtern;

Ruft ihn der Tod für das Baterland. Ins Gefilde, wo Gott steht,

Und dem Berderben, geruftet mit Rache, die Schuldigen gugablt,'

Rufet ihn mehr, als ewiger Ruhm, die Stimme ber Unfculd.

Danfbar wird ihn der Mund befreyter Glütlicher ehren;

Denn fein Krieg war gerecht. Und bleibet er, mitten im Burgen,

Da noch Menfc; fo wollen wir ihn vor dem Ewigen fingen.

Geraph Siona fuhr fort. Der dort mit filbernem Saupthaar,

Jener freundliche Greis, ift Bartholomaus, mem Junger.

Shau fein frommes beiteres Antlig. Die beilige Quenb

Bohnt da gern. Den Sterblichen wird die Strenge ber ernften,

Benn er vor ihnen fle thut, weit liebenswurdiger werden.

Du wirft viel ju dem herrn versammeln. Sie werden dein Ende

Seben, und fich wundern, wenn du in dem Schweiße bes Tobes

Deinen Mordern und Brudern, wie junge Geraphim,

Erodnet mit mir, wenn er firbt, bas Blut pon feinem Antlis.

Simmlifche Freunde, Damit fein abichiednehmendes

Alle Berfammlungen febn, und fich gu bem Sobne befebren.

Jener blaffe verstummende Jungling, fo fagte jest Elimes

Ift mein auserwählter Lebbaut Go gartlich und fühlend,

Als die Geele des ftillen Lebbaus, find wenig ? fcbaffen.

Da ich aus jenem Gefilde fie rief, wo bie Seelen ber Menfchen

Schweben vor des Leibes Geburt, fich felber nicht fennend,

Fand ich fie im Truben an einer rinnenden Quelle, Welche, wie fernherweinende Stunmen, flagend ind That floß.

Dier hat einst, wie die Engel ergablen, der traurige Seraub.

Abbadona, geweint, als er aus Sen gurudfam, Und der heiligen Unschuld der Mutter erste beraubt fah. Ach ihr wift es, daß Seraphin oft hier Seelen beklagen.

Denen fie Gott zu Vertrauten erfohr, die aber auf Erben

Erft die heilige Jugend mit frommer Unschuld be-

Dann des gottlichen Lebens Beginn entheiligen werden. Ach fie wird, vom Lafter entstellt, ein schreckliches Ende

Rehmen. Gie find es, um die vor ihrer dunteln Geburtsgeit

Bruderlich, mit Seufzern der himmlischen Freundfcaft, mit Thranen,

Menfchen unweinbar, die Geraphim klagen. hier fand ich die Geele

Meines geliebten Lebbaus gehüllt in ruhige Wolfen. Alfo vernahm fie den traurigen Con mit leifer Empfindung,

Welche, fo lang die ftartern ber irdifchen Sinnlichfeit walten,

Schlummert, aber ermacht, und des erften Lebens erinnert,

Wenn die Seele mit Licht befleidet dem Leib' ent-

Dennoch blieb das leife Gefühl der traurigen Stimmen Machtig genug, die erste Gestalt der Seele zu bilden. Sie hab' ich fanft in dem Schoof leichtfliegender Morgenwolfen

Bis gu ber fterblichen Sutte gebracht. Die Mutter gebar ibn

Unter Palmen. Da tam ich vom Wipfel der raufchenden Palmen

Ungefehn, und fuhlte ben Rnaben mit lieblichen Luften.

Aber er weinte fcon bagumal mehr, als Sterbliche weinen,

Benn fie mit duntler Empfindung den Tod von ferne

Alfo bracht' er, bei jeder Chrane, die Freunde vergoffen,

Innig gerührt, ben jedem Schmerg ber Menfchen empfindlich,

Seine Jugend voll Eraurigfeit bin. Go ift er ben Jefus Immer gewesen. Wie febr bin ich beinetwegen befummert!

Wenn der Erlofer ftirbt, dann wirft du, heiliger Jungling,

Unter des Elends Laft vergehn. Ach ftart ibn, Erlofer,

Start' ihn aledann, Erbarmer ber Menfchen, damit er nicht fterbe.

Siehe, da tommt er felbft, tieffinnig mit mantenbem Schritte,

Begen und her. hier tannft bu ibn, Seraph, naber betrachten,

Und von Antlis ju Antlit der Seelen gartlichste feben. Alls der Seraph noch sprach, da trat der ftille Lebbaus

Unter fie bin. Mit Schnelligfeit wich bie bobe Ber-

Bor dem Sterblichen. Alfo Bertheilen fich Frublings. lufte,

Bor der Nachtigall klagendem Con, wenn fle mutterlich jammert,

Beho umgaben fie ibn, und standen, wie Menfchen, voll Liebe

Um ibn berum. Bon feinem mo, wie er glaubte, bernommen,

Rlagte der stille Lebbaus, und schlug in ber berg-

Ueber dem Haupt die Sande gusammen. Go find' ich ihn nirgends!

Schon ift ein trauriger Sag, fon find gwo Rachte bergangen;

Und wir feben ibn nicht! Ja, feine verruchten Ber-

Saben ibn endlich gewiß ergriffen! Ich armer Berlagner Rann noch leben, und Jefus lift todt! Dich haben Die Briefter

Rlaglich erwurgt, ibu gottlicher Mann! und ich fab

Ad, und ich habe bir nicht bein gottliches Auge gefchloffen!

Sagt, Berruchte, wo wurgtet ihr ihn? In welche Gefilde,

Welche bange verödete Bufte, zu welchen Gebeinen Unter ben Todten brachtet ihr ihn, und nahmt U bas Leben ?

Rlopft, Berfe. 3. 200.

Ach wo liegest du, gottlicher Freund ? Ja, unter ben Cobten,

Bleich und entftellt, der innigen Sutb, und bes himm-

Aller beiner erbarmenden Blide von Mordern beraubet, Liegest du; und dich haben die Deinen nicht sterben geseben!

Ach daß nur dieß bange herz mir langer nicht folige ! Daß mein Geift, geschaffen gur Angft, wie bieß buntle Gewolfe,

Dief in die Racht bes Todes entfich! ich tag', und fcbliefe!

Alfo flagt' er, und fant ohnmachtig in Schlummer banieber.

Elim bebedt' ihn mit Sproflingegweigen bes fcattenden Delbaums,

Bebete dann mit warmenden Luften fein ftarrend Geficht an,

Ungefeben, und gos ihm Leben und rubigen

Aeber fein haupt. Er folief, und fah im beiligen Rraume,

Durch ben Engel, ben Mittler vor fich lebenbig berumgebu.

Gella bing mit thennendem Blid, und menfich-

Meber ihme, ale bey den Grabern noch einer ber Junger heraufflieg.

Rennet mir auch jenen, fo fagt' er, der dort an dem

Und fich nabet. Ihm fallt fein ichmarges lodichtes Haupthaar .

lleber die breiten Schultern berab. Sein ernftes Geficht ift

Voll von mannlicher Schone. Dief haupt, bas über die Saupter

Aller Tunger ragt, bollendet fein mannliches Unfebn. Aber darf ich es fagen, und irr' ich nicht, himmtifche Rreunde.

Wenn ich in diesem Qua des Gefichts Unrub entbede, Und in jenem nicht Edles genug? Doch er ift ja ein Junger,

Und er wird ja bereinft Bericht mit bem Gottlichen balten!

Aber ihr ichweigt, Unfterbliche! Reiner von meinen Beliebten

Sagt mir ein Wort! Ach warum schweigt ibr, bimmlische Freunde?

Sab' ich euch traurig gemacht, daß ich diesen Junger perfannte ?

Redet mit mir, ich babe geirrt. Und bu, Beifiger Junger,

Burne bu nicht; ich will, wenn du einft, ale Dartorer, Gott ebrft.

Und in Triumph die Unfterblichen fiebst, dann will ich den Tebl dir

Stets entwidelt fein Geift aus Gedanten Bedanten ! Ihr Ende

Findet er oft nicht, wenn fie vor ihm fich, wie Meere, verbreiten !

Bald hatt' er fich in bem finftern Gebau bes trau- menden Saddot

Rlaglich verloren; allein des Meffias gewaltige Bunder

Retteten ihn, er verließ die labyrinthischen Irren, Ram zu Jesus. Doch wurd' ich mich feinetwegen noch ofter

Bartlich befummern, hatt' ihm gu diefer dentenden Geele

Richt die Ratur ein redliches herz und Eugend ge-

Jener ift Matthaus, fo fprach Bildai, ein Junger, Der in dem vollen Schoof wolluftiger Aeltern erzogen, Und durch fie zu dem niedern Geschaft der Reichen verwöhnt ward,

Die des unfterblichen Geiftes uneingedent, unerfattigt, Wie für die Ewigfeit, fammeln. Allein die machtigern Triebe

Seines Geiftes erhuben fich bald, da er Jefus erblidte.

Raum wintt' ihm der Meffias; er folgt', und ließ die Geldafte,

Die ihn bisher gu ber Erde gedrudt, den Thieren aurude.

So entreift fich ein held ber Ronige weichlichen Dochtern;

Ruft ihn der Tod für das Baterlaut. Ins Gefilde, wo Gott steht,

Und bem Berberben, geruftet mit Rache, die Schulbigen augahlt,'

Rufet ibn mehr, ale ewiger Rubm, die Stimme der Unfculd.

Dankbar wird ihn der Mund befreyter Glüdlicher ehren;

Denn fein Krieg war gerecht. Und bleibet er, mitten im Wurgen,

Da noch Menfch; fo wollen wir ihn vor dem Ewigen fingen.

Geraph Siona fuhr fort. Der dort mit filbernem Saupthaar,

Jener freundliche Greis, ift Bartholomaus, mein Junger.

Schau fein frommes beiteres Antlit. Die beilige Quaenb

Bohnt da gern. Den Sterblichen wird die Strenge der ernften,

Benn er vor ihnen fie thut, weit liebenswurdiger werden.

Du wirft viel ju dem herrn versammeln. Sie werben bein Ende

Ceben, und fich wundern, wenn bu in bem Schweiße bes Cobes Deinen Mordern und Brudern, wie junge Geraphim, ladelft.

Erocknet mit mir, wenn er ftirbt, bas Blut bon feinem Antlig,

Simmlifche Freunde, Damit fein abschiednehmendes Lacheln

Alle Verfammlungen febn, und fich ju bem Sobne befehren.

Jener blaffe verstummende Jüngling, so sagte jest Elime,

Ift mein ausermahlter Lebbaud Go gartlich und fublend,

Als die Seele des ftillen Lebbaus, find wenig & fchaffen.

Da ich aus jenem Gefilde fie rief, wo die Geelen ber Menichen

Schweben vor des Leibes Geburt, fich felber nicht tennend,

Fand ich fie im Truben an einer rinnenden Quelle, Welche, wie fernherweinende Stunmen, flagend ins Ehal floß.

hier hat einft, wie die Engel ergablen, der traurige Seraph,

Abbadona, geweint, als er aus Sden gurudfam, Und der heiligen Unfduld der Mutter erste beraubt fab. Ach ihr wißt es, daß Seraphim oft hier Seelen beklagen,

Denen fie Gott zu Vertrauten ertohr, die aber auf Erben

Erft die heilige Jugend mit frommer Unschuld be-

Dain des gottlichen Lebens Beginn entheiligen werden. Ach fie wird, vom Lafter entstellt, ein fcredliches Ende

Rehmen. Sie find es, um die vor ihrer dunkeln Geburtsheit

Bruderlich, mit Seufzern der himmlischen Freunds schaft, mit Thranen,

Menfchen unweinbar, die Seraphim flagen. hier fand ich die Seele

Meines geliebten Lebbaus gehüllt in ruhige Wolfen. Alfo vernahm fie den traurigen Ton mit leifer Empfindung,

Welche, fo lang die ftartern der irdifchen Sinnlich-

Schlummert, aber ermacht, und des erften Lebens erinnert,

Wenn die Seele mit Licht befleidet bem Leib' ent-

Dennoch blieb bas leife Gefühl der traurigen Stimmen Machtig genug, Die erste Gestalt der Seele zu bilden. Sie hab' ich fanft in dem Schoof leichtfliegender Morgenwolfen

Bis zu der fterblichen hutte gebracht. Die Mutter gebar ihn

Unter Palmen. Da tam ich bom Bipfel ber rau-

Ungefehn, und fühlte den Rnaben mit lieblichen Luften.

Aber er weinte icon bagumal mehr, als Sterbliche weinen,

Benn fie mit duntler Empfindung den Tod von ferne

Alfo bracht' er, bei jeder Chrane, die Freunde ver-

Innig gerührt, ben jedem Schmerg der Menfchen empfindlich,

Seine Jugend voll Eraurigfeit.hin. So ift er ben Jesus Inimer gewesen. Wie febr bin ich deinetwegen befummert!

Wenn ber Erlofer ftirbt, dann wirft du, heiliger Jungling,

Unter des Clends Laft vergehn. Ach fturt ibn, Erlofer,

Start' ihn alebann, Erbarmer ber Menichen, bamit. er nicht fterbe.

Siehe, da tommt er felbft, tieffinnig mit wantenbem Schritte,

Begen und her. hier tannft bu ibn, Seraph, naber betrachten,

Und von Antlig zu Antlig der Seelen gartlichste feben. Als der Seraph noch sprach, da trat der stille Lebbaus

Unter fie bin. Mit Schnelligfeit wich die bobe Ber-

Bor dem Sterblichen. Alfo gertheilen fich Frublings. lufte,

Bor der Rachtigall flagendem Con, wenn fie mutterlich jammert,

Ieho umgaben fle ihn, und ftanden, wie Menfchen, boll Liebe

Um ihn herum. Bon feinem wo, wie er glaubte, vernommen,

Rlagte der ftille Lebbaus, und ichlug in ber berg= lichen Rlage

Ueber dem haupt die hande aufammen. Go find' ich ihn nirgende!

Schon ift ein trauriger Rag, fcon find givo Rachte vergangen;

Und wir feben ibn nicht! Ja, feine verruchten Berfolger

Saben ihn endlich gewiß ergriffen! Ich armer Berlagner Rann noch leben, und Jefus lift todt! Dich haben bie Briefter

Rlaglich erwurgt, du gottlicher Mann! und ich fab dich nicht ferben!

Ach, und ich habe bir nicht bein gottliches Auge

Sagt, Berruchte, wo wurgtet ihr ihn? In welche Gefilde,

Belde bange verodete Bufte, gu welchen Gebeinen Unter ben Lodten brachtet ihr ihn, und nahmt ihm bas Leben ? Ach wo liegest du, gottlicher Freund ? Ja, unter ben Todten,

Bleich und entstellt, ber innigen Sutb, und bes himmlifchen Lachelns,

Aller beiner erbarmenden Blide von Mordern beraubet, Liegest du; und bich haben die Deinen nicht fterben gefeben!

Ach daß nur dieß bange herz mir langer nicht folige ! Daß mein Geift, geschaffen zur Angft, wie bieß buntle Sewolle,

Dief in die Racht des Todes entfich! ich tag', und fcliefe!

Alfo flagt' er, und fant ohnmachtig in Schlammer banieber.

Etim bebedt' ihn mit Sproblingsaweigen bes fcattenben Delbaums,

Bebete dann mit warmenden Luften fein fimrend Geficht an,

Ungesehen, und gos ihm Leben und rubigen

tieber fein Saupt. Er folief, und fab im beiligen Eraume.

Durch den Engel, den Mittler vor fich lebenbig berumdebu-

Sella bing mit thranendem Blidt, und menfich-

Meher ihm, ale bey ben Grabern noch einer ber Junger heraufftieg.

Rennet mir auch jenen, fo fagt' er, ber dort an dem Berge. Uns fich nabet. Ihm fallt fein schwarzes lodichtes Hauptbaar lleber die breiten Schultern berab. Sein ernftes Geficht ift Voll von mannlicher Schone. Dief haupt, das über die Saupter Aller Junger ragt, vollendet fein mannliches Anfehn. Aber darf ich es fagen, und irr' ich nicht, bimmtische Freunde, Wenn ich in diefem Bug bes Befichts Unrub entbede, Und in jenem nicht Edles genug? Doch er ift ja ein Junger, Und er wird ja bereinst Gericht mit dem Gottlichen balten! Aber ibr fcweigt, Unfterbliche! Reiner von meinen Beliebten Sagt mir ein Wort! Ich warum schweigt ibr, himmlische Freunde? Sab' ich euch traurig gemacht, daß ich diesen Junger verfannte ? Redet mit mir, ich babe geirrt. Und bu, Beiliger Junger, Burne bu nicht; ich will, wenn du einft, ale Martorer, Gott ebrft, Und in Triumph die Unsterblichen fiehst, dann will ich den Rebl dir

Durch die gartlichste Freundschaft vor diesen Seraphim gut thun.

Ach fo muß ich benn reben, fprach Ithuriel feufgend, Ging mit banggerungenen Sanden bem Geraph entgegen,

Ach fo muß ich benn reden, mein Freund! Gin ewis ges Schweigen

Bare für meinen Rummer , und beine Beruhigung beffer !

Aber du willst es, ich red, o Seraph. Ischariot beißt er, Welchen du fiehst. Ja, Seraph, ich wollte nicht über ihn weinen,

Ungerühret, und thranenlos, und ohne Betrubnis, Wollt' ich ihn fehn, und in beiligem Born den Schulbigen meiden:

hatt' ihm Gott nicht ein Derg, bas auch bem Guten erweicht marb,

Und in der unentheiligten Jugend Unschuld gegeben; Satt' ihn nicht der Deffias der Jungerschaft wurdig geachtet,

Die er auch frommes herzens begann, und mit beis ligem Banbel.

Aber ach nun!. Doch ich foweige, mein Leid nicht unendlich zu baufen!

Ja, nun weiß ich, warum, da wir von den Seeten ber Junger

Uns vor des Leibes Geburt, vor dem Antlig Gottes, befprachen,

Warum damals, fo wintte der Richter ihm! Geraph Eloa

Eraurig herunterstieg, und einer der goldenen Stuble, Die den Zwolfen der Ewige gab, mit Bolten bebedte.

Auch ift Gabriel traurig und mit verhulltem Gefichte Mir vorübergegangen, ale ihn in der fcredlichen Stunde

Seine verlaffene Mutter gebar. Barft du nicht

Satte von deiner ewigen Seele tein Seraph gesprochen, Du Berlorner! dies war dir besser, als daß du den Mittler,

Und der Junger erhabnen Beruf unedel entheiligft.
Seraph Ithuriel fprache, und blieb mit fintendem

Bang vor Selia fteben. Mein ganges Berg erbebt mir, Und ein trubes Duntel, wie Dammrung, umwolfet mein Auge!

Sagte Selia feufgend. Ifcariot, einer der 3wolfe, Und dein Junger, Ithuriel? Was der Unfterblichen feiner

Jemals, geglaubt, was jeto vor Wehmuth ihr Mund

Der entheiligt der Junger Beruf, und ben gottlichen

Doch was ift denn des Armen Berbrechen? Bas that der Berlorne,

Das ihn vor Jefus, und dir, und allen Geifietn entehrte ?

Sag' es frey, swar bebt mir das hers, boch, 3thus-

Seraph, heimlicher haß bat den ungludfeligen ... Junger

Wider ben gottlichen Mittler emport. Er haffet Johannes,

Weil den Jefus vor Allen mit inniger Zartlichteit liebet; Und, zwar dieß verburg' er fic gern, er haft den Erlofer!

Much find in einer erfchredlichen Stunde Begitrben nach Reichtbum

Dief in feiner Secle, Die war fonft ebler, gewurgett. Denn fle fannt' ich im Junglinge nicht. Bon ihnen geblenbet,

Glaubt er, nun werde Johannes dereinft, ber ben

Aber besonders vor ihm, in dem neuen Reiche bes Mittlers,

Ringeum herrliche Schafe, Des Reichthums Erftlinge,

Dief bab' ich oft, wenn er, wie er glaubte, wie feinem bemiertet,

Einfam irrte, von ihm aus flagendem Munde ver-

Einft, als er auch, dieß schreckliche Bild wird mir lange vor Augen

Schweben, und lange mein hers mit ftiller Wehmuth erfullen !

Einft, als er auch im Thal Benhinnon voll Unruh es fagte,

Und in Bunfche ber Bosheit ben feiner Befdulbigung ausbrach;

Als ich baben, voll Rummer, und troftlos in mich gefehret,

Stand, und mein Antlit erhub, da fab ich, wie Satan vorbenging,

Und mit bitterem Spott, und trimmphirendem Lacheln Bon Ischariot tam, und ftolgmitleidig mich ansah. Jeht ist fein herz so elend, so ibloß dem Sturme des Lasters,

Daß ich wegen jedes Gefühls, und jedes Gedantens Innig forge, fie führen ibn einft jum fcnellen Berberben.

Gott! daß beine gefürchtete Sand jest Satan im Abgrund

Mit diamantenen Retten der tiefsten Finsternis hielte! Daß die unsterbliche Seele, die du, erhabner Messas, Auch zu deiner Ewigleit schufft, von ihrer Verirrung Wiederzukehren, die theuren ihr übrigen Stunden erariffe!

Daß fie, wurdig ber hoben Geburt und der ichaffens ben Stimme,

Da gur Unfterblichteit Gott fie rief, und ber Junggericaft weihte, Ihrem ergrimmten Berberber unuberwindlich undfurchtbar,

Gleich dem muthigften Seraph, mit heiligfeit wiberftunde!

Theurer Seraph, was fagt benn ber Mittler,

Ach was fagt denn der gottliche Mittlet von dem . Berlornen ?

Ronnen des Gottlichen Blide noch febn den naben. Berbrecher ?

Liebt er ihn noch ? . und wenn er ihn liebt, wie entbedt er fein Mitleid ?

Selia, du zwingst mich, ich muß dir alles ents beden,

Was ich so gern vor mir felbst, vor dir, und ben Engeln verburge.

Jefus liebt ben Unwurdigen noch. Boll forgfamer Liebe,

3war mit Worten nicht, aber mit Bliden ber gotts lichften Freunbicaft,

Sagt' er ibm jungst bey einem gufriednen vertrau-

Bor der Junger Verfammlung: Er feps, er werd' ihn verratben !

Selia, fiebe, da tommt er herauf. Ich will ben

Ferner nicht febn, tomm mit mir. Ithuriel fagt' et, und eilte.

Selia folgte betrubt. Johannes aweyter Befchuter, Salem, ein himmlischer Jungling, begleitete beyde von ferne.

Jefus gab dem geliebten Johannes zween heilige Wachter,

Raphael, einer vom Thron, der hoben Scraphim einer, Und aus Gabriels Ordnung, der ward fein erfter Befchüper.

Selia, und Ithuriel gingen bende ju Jefus In die Graber. Da trat mit heiterem Angesicht Salem Unter fie hin, und blickte fie an, und umarmte fie gartlich.

Frohe befanftigte Buge verklarten bas Angeficht Salems, Und ein jugendlich Lacheln umfioß des Unfterblichen Stirne:

Da, wie die Pforten des lieblichen Morgens im Fruhling fich offnen,

Sich fein beiliger Mund voll fuger Beredtfamteit aufthat,

Und ihm von der Lippe der hauch fanfttonend berabfioß.

Seraph, beruhige bich, ber bort in ben Grabern ben Jefus,

Jener ift Johannes, der liebenewurdigfte Junger.
Schau ibn an, bald wirft du nicht mehr an Ifchariot denten!

Seilig , wie ein Seraph , o wie der Unsterblichen einer, Lebt er ben Jefus, der ihm fein herz vor Allen eröffnet, Und mit gottlicher Suld fich ihn gum bertrauteften wablte!

Wie die Freundschaft des hohen Cloa und Gabriels Freundschaft;

Oder wie Abdiels Liebe war zu Abbadona,

- Als er mit ihm noch lebte in anerschaffener Unschulb: Also ist Johannes und Jesus gottliche Freundschaft. Und er ift es auch wurdig. Roch ward in beiligen

Stunden

Reine fo himmlifche Geele vom großen Goopfer gebilbet,

Als die unschuldige Seele Johannes. 3ch hab' es gefeben,

Da die Unsterbliche tam. Sie priefen glangende Reihen -

himmlifcher Junglinge felig, und fangen von der Gefvielin:

Sey und zu beiner Schopfung gegruft, unfterbe liche Freundin,

Beilige Cochter bes gottlichen Sauchs, tomm, fey uns gefegnet!

Du bift foon und gartlich, wie Salem; wie Raphael, bimmlifc

Und erhaben. Dir werden aus deiner heiteren Sille, Wie aus der Morgenrothe der Thau, die Gedanten geboren,

Und dein menschliches hers, bein hers von Innigleit.

Ueber von fußem Gefuhl, fo mie der Unsterblichen Auge Boller Entzudungen weint, wenn es frommere Thaten erblicket.

Tochter des gottlichen Sauchs, vertraulichste Schwester ` der Seele,

Die einst Abam in ihrer unschuldigen Jugend befeette, Romm, wir führen bich jest zu beinem Genoffen, bem Leibe,

Den die Natur fcon bildet, damit fein Lacheln, o Seele, Schatten beiner himmelsgestalt im Antlige zeige. Ja, er wird fcon, und beinem Leibe, bu Gottlicher.

gleich feyn,

Den nun bald der ewige Geift zu dem iconften der Menfchen

Bilben wird, dem iconften vor allen Rinbern von

Ach, dies garte Gebau muß einft in den Staub bin-

Und verwefen! Aber bich wird bey den Todten bein Salem

Suchen, und auferweden, und wenn bu erwacht bift, perffaren !

Serrlich, nach himmlischer Bilbung, mit neuer Schonheit umtranget,

Bird er dich bann in fommenden Bolten, bu Richter ber Menfchen,

Deinem Deffias entgegen gu feinen Umarmungen führen.

Alfo fang von meinem Johannes die himmlische Jugend.

Salem fagt' es, und fowieg. Er und bie Seta-

Um Johannes herum voll füßer Zartlichkeit steben." Alfo stehn brey Bruber um eine geliebtere Schwefter Zartlich herum, wenn fle auf weichverbreiteten Blumen Sorglos schlaft, und in blubender Jugend Unfterblichen gleichet.

Ach fie weiß es noch nicht, daß ihrem redlichen Bater Seiner Lugenben Ende fich naht. Ihr biefes ju fagen, Ramen die Bruder ; allein fie feben fie folummeru, und foweigen.

Unterdieß ichliefen, mude von Rummer, die ubrigen Junger

In ben Schatten bes Delbergs ein. Der unter bem Delbaum,

Wo er feinen bebedenden Arm am tiefften herabließ; Jener im Thale, das fich ben kleinen hügeln verfentte; Diefer am Fuß der himmlischen Ceder, die hoch und erhaben

Stand, und mit leifem Gerausch von dem ftillen waldigen Wipfel

Schlummer und Thau auf die Rubenden traufte. Bie fchliefen in Grabern,

Belche die Rinder der mordenden Stadt den Propheten erbauten.

Judas Ifchariot war, nicht weit von dem ftillen Lebbaus.

Der fein Bermandter und Freund mar, voll Unruh eingeschlafen.

Aber Satan, der feitwarts in einer verborgenen Soble Alles, was die Engel von ihren Jungern erzählten, Satte gebort, brach gurnend hervor, und ließ, voll Gedanken

Bu dem Berderben entflammt, fich über Ischariot nieder. Alfo nahet die Pest in mitternachtlicher Stunde Schlummernden Stadten. Es liegt auf ihren verbreiteten Rugeln

An den Mauren der Tod, und haucht verderbende Dunfte.

Jeho liegen die Stadte noch ruhig; ben nachtlicher Lampe

Bacht noch der Beife; noch unterreden fich edlere Freunde,

Ben unentheiligtem Bein, in dem Schatten duffen-

Bon der Seele, der Freundschaft, und ihrer umfterb. lichen Dauer!

Aber bald wird der furchtbare Tod fich am Lage des

Ueber fie breiten, am Tage der Qual und des fterbenben Binfelns,

Wenn mit gerungenen Sanden die Braut um ben Brautigam wehflagt;

Wuthend dem Cag', an dem fle gebar, und geboren warb, fluchet;

Benn mit tiefem verfallneren Auge die Todtenguaber Durch die Leichname mandeln, bis hoch aus ber Donnerwolke

Mit tieffinniger Stirn der Todesengel herabsteigt, Beit umberschaut, alles still, und einsam, und obe Sieht, und auf den Brabern in ernften Betrachtungen ftehn bleibt.

So tam über Ischariot Satan jum nahen Berberben, Bog bann einen verführenden Traum in fein offnes Gehirne.

Schnell emport' er das flopfende herz gu Begierben, ber Bosheit;

Sentte guerft empfundne Gedanten, boll gener, fturmend,

Ihm in die Geele. So wie fich der Donner in fcmeflichte Berge

himmelab fturst, fie entzundet, bann neue Bonner versammelt,

Dann durch die Liefen, nummehr ein ganges Better, fich fortwalat.

Denn der Seraphim hohes Geheimniß, den Ceelen der Renfchen

Eble Bedanten, ber Emigfeit murdige große Ge-

Einzugeben , mar Satan , gu feiner großern Ben-

1

Roch befannt. 3war tam aus treuer forgsamer Ahndung

Seraph Ithuriel wieder jurud, ben dem Junger gu bleiben ;

Aber da er entdedte, wie über Ifcariot Satan Sich verbreitete, bebt' er und ftand, und fahe gu Gott-auf,

Und entschloß fich, vom Schlaf Ischariot aufzus weden.

Dreymal schwebt' er auf Flügeln des Sturms durch braufende Cedern

Ueber fein Angeficht bin, ging dreymal mit machtigem Schritte

Bey dem Junger borbey, baf bes Bergs Saupt unter ibm bebte.

Aber Ischariot blieb, mit talter erblagender Bange, Bie in tobtlichem Schlummer. Der Seraph verbullte fein Antlis.

Gleich erfchien dem Junger im Traum fein Bater, und fab ibn

Starr und troftlos an, und fprach mit bebender Stimme:

Und du schläfft, Ischariot, hier unbekummert und ruhig,

Und entfernft bich fo lang von Jefus, als wenn bu nicht wußteft,

Daß er bich haft, und bie übrigen Junger alle bir vorzieht!

Warum bift bu nicht immer um ihn mit ihnen zugegen ? Warum fucheft bu nicht von neuem fein herz zu gewinnen ?

Ad wem ließ, Ischariot, bich dein fterbender Bater! Gott! mit welcher Bergehung hab' iche, mit welchem Berbrechen

Sats mein Gefchlecht verdient, bag ich aus bem

Rommen, und um Ischariot bier und fein trauriges Schicfal

Beinen muß? Und meinft du, du werdeft im Reich des Mefflas,

Das er errichtet, gludlicher fenn; fo betrugft bu bich, Mermfter!

Rennft bu nicht Petrus, o tennft bu bie Bebedaiden, Diefe geliebteren Junger, nicht mehr ? Die fint es, Die werden

Großer, als du, und herrlicher fen! Die werden ben Jefus

Schate, wie Strome, gu fic von des Landes Milbe verfammeln.

Auch die übrigen werden ein viel gludseiger Erbe, Als mein verlaffener Sobn, von ihrem Meffias empfangen.

Romm, ich will dir ihr Reich in feiner Peritichteis

Steige mir nach! auf, wante nicht! tomm, ermanne bic, Judas!

Sieheft | du dort bor uns das unendliche breite Gebirge,

Belches ins fruchtbare Thal verlangte Schatten binabstrecht?

hier wird unaufhorlich, wie aus bem fcimmernden Dobir,

Sold gegraben; hier trieft das Chal, durch felige Jahre, Reich und unerschöpflich, vom Ueberflusse des Segens. Dieß ist feines erwählten Johannes gesegnetes Erbe. Jene hugel, belastet von dichten schattenden Reben, Diese von wallendem Korn weit überstießenden Auen Sind dem geliebteren Petrus von seinem Mefstas aegeben.

Siehft du die gange Fulle des Landes ? Wie bier fich die Stadte,

Sleich der Ronigstocher, Jerufalem, unter der Sonne Glanzend und boch, voll ungahlbarer Menichen, im Ebale verbreiten!

Wie fich neue Jordane dort, die Stadte zu maffern, Unter jener Umwolbung der hohen Mauren dahingiehn! Garten, gleich dem befruchteten Eden, beschatten ben

Ihrer Gestade. Dieß find die Konigreiche der Junger. Aber erblicht du, Ischariot, auch in jener Entfernung Dort das kleine gebirgichte Land? Da liegt es verodet,

Bild, unbewohnt, und fteinicht, mit burrem Gebolg burdwachfen.

tleber ihm rubet die Racht in der falten weinenden Bolle,

Unter ihr Eis und nordifcher Schnee in unfructbaren Liefen,

Bo verdammt zu der Rlage, zur Ded', und beiner Gefellicaft,

Rachtliche Boget die donnergefplitterten Batber burche irren.

Ach bein Erbe! Bie werden vor bir, verachteter Junger,

Bald die übrigen Eilfe, mit triumphirender Stirne, Stols vorübergebn, und taum in dem Stanbe dich merten!

Judas, du weinest vor Gram, und edelmuthigem Borne!

Sobn, du weinest umfonft, umfonft flieft febe ber Bhranen,

Die in beiner Bergweiftung bir flieft, wenn bu felbft.

hore mich an, ich fctiefe dir gang mein baterlich herz auf:

Sieh, der Meffias faumt mit feiner großen Erlofung. Und mit dem berrlichen Reich, bas er aufzurichten verheißen.

Richte ift den Großen verhafter, als Ragarets Ronig

Laglich finnen fie Lod' ihm aus. Berfielle bich. Indas,

Schein', als wollteft du ibn in die hand ber marten-

lleberliefern: nicht Rache ju üben, weil er dich haffet; Sondern ibn nur dadurch ju bewegen, daß er fich endlich

Ihrer langen Berfolgung mud', und furchtbarer zeige, Daß er, mit Schande, Bestürzung, und Schmach fie zu Boden zu ichlagen,

Sein so lang' erwartetet Reich auf Einmal errichte. D dann warst du ein Junger von einem gefürchteten Weister:

Dann, dann wurdest du auch bein Erbtheil fruber erlangen !

Ift es auch flein; fo tannst du es doch, erlangst du es fruber,

Endlich mit unermubendem Bleiß, mit Bachen und Arbeit,

Durch Anbauung und Sandel, bereichern, daß es ber anbern

Großem gefegneten Erbe, wiewohl von ferne nur! gleiche.

Hierzu fullen gewiß, für die Ueberlieferung Jesus, Dir die dankbaren Priefter mit ihrem Golde die Bande.

Dieß ift der Rath, den dir dein befummerter Bater ertheilet.

Shaue mich an! Ift es nicht mein blaffes erftorbenes Antlis ?

Ja, aus des unteren Libanons Hain, felbst da für dich machend,

Romm' ich hierher, und zeige dir beine Rettung jm Eraume!

Doch du erwachst. Berachte nicht, Sobn, die ermah. nende Stimme

Deines Baters, und lag mich nicht traurend ju meisnen Genoffen,

Bu den Seelen der Todten mit herzeleid nicht binabgehn!

Satan richtete fich nach feiner Gefichte Bollendung Ueber ihm auf. Go richtet fich hoch ein werbender Berg auf,

Rurg noch ein Thal, wenn Thaler um ihn ben Er-

Mit den gefuntnen Gewolben binab in die Biefe fich fturgen.

Judas erwacht, fpringt ungeftum auf: 30 fie mares, bie Stimme

Meines tobten Baters, fo rebt' er, fo fab ich ibn fterben!

Alfo ift es gewiß: Er haffet mich! Selbft ben ben

Ift es befannt! Bas du immer mit gitternber Abne bung vermutbet,

Du Berlagner, das melben dir jest die Geelen ber

Run wohlan! fo will ich denn hingehn, alles vollenden,

Bas mein Geficht mir gebot! Allein fo handl' ich ja untreu

Un dem Deffias! Und wenn mir gurnende Schwermuth den Traum gab,

Dber Satan ? Entfleuch, ju furchtfamer fleiner Gedante!

Aber ich fuhle ben mir nach Reichthum beiße Bc- gierden!

Seife Begierden nach Rache! Bas bift bu, Seele, fo gartlich,

Ach fo empfindlich, und bang, dich mit fowachen Gebanten gu qualen ?

Eraume zeigen fich dir! Die Eraume befehlen bir Rache!

Wenn ein Gesicht fie gebeut, fo ift die Rache gebeistigt!

Satan bort' ibn fo reden, den fcon die Gerichte Des Richters

Leife trafen, weil er vorher die Unschuld ber Seele Schon entheiliget hatte. Mit vollem schweigenden Stolze,

Schauete Satan auf ihn, und mit wildem Antlig berunter.

Alfo fieht ein gefürchteter Fels aus der hoben Wolfe

In das wogende Meer auf schwimmende Leichname nieder!

Aber nun faßt der Donner ibn bald, bald ift er, gertrummert,

Lief in dem Meer ein Chal, und liegt; ihn werden die Infeln

Kallen febn, und ringe gujauchgen dem rachenden Donner.

Satan berließ bas Bebirg', und ging mit gebos benem Schritte

Ueber Jerusalem bin, und sucht'in den ftillen Pallaften Raiphas auf, den Feind, und den hohenpriefter ber Gottbeit,

Heber fein Berg voll Bosbeit noch viel bosbaftre Gebanten

Auszugießen, und ihnmit dunteln Gefichten gutaufden. Judas Ifchariot blieb noch vertieft in irre Ge-

Auf dem Bebirge. Der Tag ging jest der folums mernden Welt auf.

Jefus erwachte, Johannes mit ihm. Sie gingen &u-

Auf den Berg, und fanden daselbst die Junger noch folafend.

Jefus ergriff dem frommen Lebbaus bie fintenden Sande,

Sprach, ale er jest erwachte, ju ihm: Da bin ich, und lebe,

Frommer Lebbaus! Der Junger fprai armt' ihn mit

Lief, und wedte die übrigen Junger, und brachte fie Jefus.

Als fie ibn rings vertraulich umgaben, fprach er gu ibnen:

Romm, du heilige Schaar, wir wollen uns unter - einander

Diefen übrigen Lag vor dem Abichiedetuffe noch freuen!

Romm, jest fiehet uns Caron noch offen, thaut noch '
ber himmel

Ueber uns aus dem fruhen Gewolt in die Segensgefilde. Siehe, die himmlische Ceder, von meinem Bater erzogen,

Sendet noch fühlende Schatten berab. Roch feb' ich ben Menfchen

Bon fo gottlicher Bilbung ben meinen Unfterblichen wandeln!

Aber bald ift das Alles nicht mehr! Bald wird fich der himmel

Duntel mit foredenden Bolten umgiehn! Bald werben bie Liefen

Ungeftum erzittern, und dieß Gefilde voll Segen Dieß geliebte Gefilde verwuften! Bald fcaun bie Menfchen

Dit Mordbliden mich an! bald werdet ihr alle mich

Beine nicht, Petrus, und bu, mein gartlichbetinumerter Junger, Beine du nicht! Wenn der Brautigamba ift, weinet bie Braut nicht.

Ach ihr werdet mich wieder erbliden, mich febn, wie bie Mutter,

Sie ein einziger Sohn ben den Auferstehenden febn wird.

Diefes fagt' er, und ftand mit gottlichheiterem Antlis

Unter ihnen; allein in feinem hergen empfand er Innerlich Seelenangst und der Sohnung erhabene Leiden.

Alfo ging er, und ward von allen vertraulich begleitet; Rur von Ischariot nicht. Der hatt' ihn unter ben Schatten

Balbichter Bipfel von ferne gebort. Go weiß er ja felbft icon,

Sagt' er in fich, da er Jefus, ber eilt', in ber gerne noch nachfab,

Daß ihm ein Lag der Finsterniß droht! Co wird er auch wiffen,

Wie er feinen Verfolgern begegnen, und unüberwindlich, Was er anfing, endigen foll. Doch weiß er auch, Judas, Weiß er, was du beschlossest, auch schon ? Du wills ihn verrathen!

Aber wenn das Geficht mich nun taufchte ? ber Eraum mich betroge ?

Raufchet mein Traum mich; und tam er, noch mebe ben Gehaften gu qualen :

D fo fen fle verflucht die Stund', in welcher ich einfcblief!

Und zu mir mein Bater, wie Todtengestalt, herauftam! Rehrt fie gurud, dann muffe man sterbend Gebeul auf den Bergen

Horen! sterbend Geheul in tiefen fallenden Grabern Musse man boren! Berflucht sey der Ort, wo ich lag und einschlief!

Dort, bort muff' ein entfehlicher Sohn den Bater erwurgen !

Sa! bort fließe bas Blut von meinem geliebteren Freunde,

Wenn er mit eigner Hand in feiner Buth fich erwurgt hat!

Judas, wohin verirreft du dich? Berirreft? Bas

Ueber bich felbft? Du verirreft bich nicht, wenn bu alfo getauscht wirft!

Lehret mich ein gefandtes Geficht den Meffias verrathen, Und ich fundige dran; feuft du auch, unter den Tagen Schredlichfter Tag, verflucht, da mich der Meffias erwählte,

Da er voll Liebe, mit Bliden ber hulb, bem geborchenden fagte:

Folge mir nach! Du muffest umwolft, und duntet, und Racht fevn!

Rabest du; muffe die Best in Finsterniffen umbergebn! Lodten, fentt die Sonne den Strabt, verberfende Seuche!

Dich, Sag, nenne tein Mensch! und unter den Kagen verges dich "

Gott! Wie ergreift mich bie Angft! wie gittern mir alle Gebeine !

Judas, mo bift bu? Ermache, fen ftart! Bakquaff bu dich, Mermfter ? Deine Gefichte taufchen bich nicht! Und wenn De

dich taufchten; Rannst bu es anders, als so, wonach du: Burftoft, erlangen ?

Alfo rief er, wuthet' er, war, feit feinem Befichte, 3mo erfcredliche Stunden der Ewigfeit naber gefommen.

## Bierter Gesang.

### b. I - 9.

Raiphas aber lag, nach Satans buntlem Gefichte, Roch voll Angst auf dem Lager, von dem die Rube geflobn mar : Schlief bald Augenblide, bann macht er wieder, und warf fic Ungeftum, voll Gedanten berum. Bie tief in ber Beldfdlact Sterbend ein Gottesleugner fich malgt; der fommende Gieger, Und das baumende Roft; der raufdenden Banger Betofe. Und bas Gefdren, und der Sodtenden Buth, und der donnernde himmel Sturmen auf ibn, er liegt, und fintt mit gefvaltetem Saupte Dumm und gedanfenlos unter die Lodten, und glaubt au vergeben.

Ja, aus bes unteren Libanons Sain, felfft bid madend, Romm' ich hierber, und zeige bir beine Rettein Traume! Doch du erwachft. Berachte nicht, Gobn, bie er nende Stimme Deines Baters, und lag mich nicht trauvend nen Genoffen, Bu den Seelen der Lodten mit Dergeleib nicht abaebn ! . Satan richtete fich nach feiner Gefichte Bollen Ueber ibm auf. Go richtet fich boch ein Werbe Berg auf, Rurg noch ein Thal, wenn Thaler um ihr ben fduttrung der Erbe Mit den gefuntnen Gewolben binab in bis Bief fturgen. Judas erwacht, fpringt ungeftum buffin bei es, die Stimme -Meines todten Baters, fo redt' er, fo febild fterben! Alfo ift es gewiß: Er haffet mich! Gelbft beu Tabten Ift es befannt! Bas du immer mit gitternber dung germuthet, Du Berlagner, bas melden bir jest bie Geelen Cooten ! Run wohlan! fo will ich benn bingebn, alles voller Bas mein Geficht mir gebot! Allein fo handl' ich ja untreu

Un dem Deffias! Und wenn mir gurnende Schwermuth den Traum gab,

Dber Satan ? Entfleuch, ju furchtsamer fleiner Gedante!

Aber ich fuhle ben mir nach Reichthum beife Be-

Beiße Begierden nach Rache! Bas bift bu, Seele, fo gartlich,

Ach fo empfindlich, und bang, dich mit fcwachen Gebanten zu quaten ? Eraume zeigen fic bir! Die Eraume befehlen dir

Rache!

Wenn ein Gesicht fie gebeut, fo ift die Rache geheis ligt!

Satan bort' ibn fo reden, ben fcon bie Gerichte bes Richtere

Leise trafen, weil er vorher die Unschuld ber Seele Schon entheiliget hatte. Mit vollem schweigenden Stolze,

Schauete Satan auf ibn, und mit wildem Antlity berunter.

Alfo fieht ein gefürchteter Fels aus der hohen Wolfe

In das wogende Meer auf schwimmende Leichname nieder!

Ballen febn, und ringe gujauchgen bem .....

Satan verließ das Gebirg', und ging mit benem Schritte

Heber Jerufalem bin, und fucht' in den ftillen Pal Raiphas auf, den Feind, und den Sobenprieft Gottbeit,

Ueber fein herz voll Bosheit noch viel boe

Auszugießen, und ihn mit dunteln Gefichten guta Judas Ifcariot blieb noch vertieft in ir danten

Auf dem Bebirge. Der Lag ging jest ber mernden Welt auf.

Jefus erwachte, Johannes mit ihm. Gie gin fammen

und fanden dafelbft die Jun

Lief, und wedte die übrigen Junger, und brachte fie Jesus.

Als fie ibn rings vertraulich umgaben, fprach er gu ibnen:

Romm, du heilige Schaar, wir wollen uns unter - einander

Diefen übrigen Sag vor dem Abichiedetuffe noch freuen!

Romm, jest fiehet uns Saron noch offen, thaut noch ' ber himmel

Ueber uns aus dem frühen Gewolt in die Segensgefilde. Siehe, die himmlische Ceder, von meinem Bater erzogen,

Sendet noch fühlende Schatten berab. Roch feb' ich ben Menfchen

Bon fo gottlicher Bildung ben meinen Unfterblichen wandeln!

Aber bald ift bas Alles nicht mehr! Bald wird fich ber himmel

Duntel mit fcredenden Bolten umgiehn! Bald werben bie Liefen

Ungeftum erzittern , und dieß Gefilde voll Segen Dieß geliebte Gefilde verwuften! Bald fcaun bie Meniden

Mit Mordblicken mich an! bald werdet ihr alle mich

Beine nicht, Petrus, und bu, mein gartlichbefummerter Junger, Beine du nicht! Benn ber Brautigamba ift, weinet bie Braut nicht.

Mich ihr werdet mich wieder erbliden, mich febn, wie bie Mutter,

Sie ein einziger Sohn ben den Auferftebenden febn wirb.

Diefes fagt' er, und ftand mit gottlichheiterem Antlie

Unter ihnen; allein in feinem hergen empfand er Innerlich Seelenangst und der Sohnung erhabene Leiden.

Alfo ging er, und ward von allen vertraulich bagleitet; Rur von Ischariot nicht. Der hatt' ihn unter ben Schatten

Balbichter Bipfel von ferne gehort. Co weiß er ja felbft fcon,

Sagt' er in fich, ba er Jefus, ber eilt', in ber gerne noch nachfab,

Daß ibm ein Sag der Finfternis droht! So wird er auch wiffen,

Wie er feinen Verfolgern begegnen, und unüberwindlich, Was er anfing, endigen foll. Doch weiß er auch, Judas, Weiß er, was du beschloffest, auch schon? Du willst ihn verrathen!

Aber wenn bas Geficht mich nun taufchte ? ber Eraum mich betroge ?

Laufchet mein Eraum mich; und tam er, noch meble ben Gehaften gu qualen :

D fo fey fle verflucht die Stund', in welcher ich einfcblief!

Und zu mir mein Bater, wie Todtengestalt, herauftam! Rehrt fie gurud, dann muffe man sterbend Gebeul auf ben Bergen

Hören! sterbend Geheul in tiefen fallenden Grabern Ruffe man horen! Verflucht fep der Ort, wo ich lag und einschlief!

Dort, bort muff' ein entfetilicher Sohn ben Bater erwurgen !

Sa! bort fließe bas Blut von meinem geliebteren Freunde,

Wenn er mit eigner Hand in feiner Wuth fich erwurgt hat!

Judas, wohin verirreft du dich ? Berirreft ? Bas

Ueber dich felbft ? Du verirreft bich nicht, wenn bu alfo getaufcht wirft!

Lehret mid ein gefandtes Geficht den Meffias verrathen, Und ich fundige dran; feuft du auch, unter den Tagen Schrecklichfter Tag, verflucht, da mich der Meffias erwählte,

Da er voll Liebe, mit Bliden ber Suld, bem gebors chenden fagte:

Folge mir nach! Du muffest umwolft, und buntel, und Racht feyn!

Rabeft du; muffe die Best in Finfterniffen umbergebn! Lodten, fentt die Sonne den Straff, verbeidende Seuche!

Dich, Sag, nenne tein Menfch! und unter den Kagen verges dich "

Gott! Die ergreift mich die Angft! wie gittern mir

Judas, wo bift bu? Erwache, fen ftart! Bakquatft bu bic, Aermfter?

Deine Gefichte taufden bich nicht! Und wegen Be Dich taufchten; Raunft bu es anders als fo. wongen bir borthete.

Rannft du es anders, als fo, wonach bu: barfteft, erlangen ?

Alfo rief er, wuthet' er, war, feit feinem Befichte, 3mo erfdredliche Stunden ber Ewigteit naber getommen.

# Bierter Gefang.

### b. I - 9.

Raiphas aber lag, nach Satans dunflem Gefichte, Roch voll Angst auf dem Lager, von dem die Rube geflohn mar; Schlief balb Augenblide, bann macht er wieber, und warf fic Ungeftum, voll Gedanten berum. Bie tief in der Beldichlacht Sterbend ein Gottesleugner fic malat: ber fommenbe Gieger, Und das baumende Roff; der raufdenden Danger Betofe, Und bas Gefdrey, und ber Sodtenden Buth, und der donnernde himmel Sturmen auf ibn, er liegt, und fintt mit gefpaltetem Saupte Dumm und gedanfenlos unter die Lodten, und glaubt au vergeben.

Dann erhebt er fich wieder, und ift noch, benfet noch

Daß er noch ift, und fpriet mit bleichen gudende

Simmelan Blut; Gott fluchet er, wollt' ibn geri

Alfo betaubt fprang Raiphas auf, und lief bie Be fammlung

Aller Priefter und Meleften im Bolf fchnell bu fi

Mitten im hoben Pallaft war ein weiter Caal bi

Aus des erhabenen Libanons hain salomonisch erbaue Dort versammelten fich die Priefter und Aeltesten Juda' Mit den Aeltesten Joseph von Arimathaa, ein Weif Unter der ganzen entarteten Rachwelt des gotttiche

26 Mbrame, Bon ber Bahl der übergebliebenen wenigen Edlen. Still, wie der friedfame Mond in der hoben dan

mernden Bolle Ueber uns wallt, fo ging in biefen Berfammlunge Joseph,

Much tam Ritodemus, ein Freund bes Deffias, un

Raiphas trat jest berrifc bervor , und ergrimmt', un faate :

Endlich, ihr Bater Jerufalems, muffen wir etwa befchließen,

Und mit gewaltigem Urm ben Widerfacher bertilgen

Ober er führet es aus, was er wiber uns lange fcon ausfann;

Und wir halten vielleicht beut unfere lette Berfamm= lung!

Ja dieß Priefterthum Gottes, das Gott auf Ginai felber . Durch den größten Propheten des Entels Entel gefest bat,

Das, in der langen Gefangenschaft, felbst Babylons Eburme,

Das, in der Waffen Sturm, die schrecklichen fieben Sugel Richt zu erschuttern bermochten; das wird ein fterblicher Seber,

Ifrael, uns, dem Tempel des herrn gur Schande, vertilgen.

Ift nicht Jerufalem fein? Sind nicht die Stadte Juda's

Stlavinnen ihres vergotterten Sehere? Entfliehet bas Bolf nicht

Aberglaubisch und blind bem Tempel weiserer Bater, Seine verführenden Bunder in weitentlegenen Buften Angustaunen, die Bunder, die Satan durch ibn gesthan bat?

Und mas blendet wohl mehr ? mas ift bem ftaunenben Pobel

Bunderbarer, als wenn er fo gar Gefterbne, vom Code,

Der vielmehr ohnmachtige Rrante, vom Schlummer, erwedet ?

Unterdeß find wir rubig, ins fei bana In der Emporungen Bi -vor feinen Mugen erwurg bat. Dag er une auch von den Tobten erwede! Bater, ibr febt mich Stumm und erftaunend an! Ronnt ihr noch awei feln ? Ja zweifelt, Bweifelt nur, und foli ert! Es rief ibn Jude ai n Ronig Riemals aus! Das wift br nicht! Diemals be ftreut' es mit Dalmen 36m den Beg! Rie baben fie ibm Soffanna gefungen Dag du, fatt Sofianna, den Fluch des Ewigen borteft Daß im betaubten Dbre dir det Donnerers Stimme, Statt des Triumphtons, icalite! Dag tief in den Thore des Todes

Ronige dir bon bem eifernen Stubl' aufftunden, bie Kronen

Riederlegten, mit bitterem Spott Soffanna dir riefen ! Ja , unwurdige Bater des Bolle! (Bergeibet dief Wort mir.

Welches ergrimmt in beiligem Born mein wutbenber Beift fprach!)

Richt die Rlugheit allein, noch viel mas bobres gebeut uns,

Bott' gebeut und, ibn' fonell von dem Mintlif ber Erde gu til

mals redete Gott durch offenbarende Traume eren Batern. Entscheidet, ob nicht auch Raiphas Eraume.

Gott fendet, gefehn hat? Ich lag, (voll Lodesgraun war

die Racht) auf dem Lager, und dachte dem endlichen Ausgang

er neuen Emporungen nach. Das dacht' ich, und folief dann

atschlossen und kummervoll ein. Da war ich in

bem Tempel, und eilte, mit Gott das Bolt ju verfohnen.

on fiof Blut der Opfer vor mir; ich ging anbetend on in das Allerheiligste Gottes; ich hatte den Borbana

on eroffnet: da fat, noch beben mir alle Gebeine! : 1e6 Schrednis fallt noch auf mich, wie todtend, berunter!

n fab ich, im heiligen Schmud, mit drobender Stirne,

en mich tommen. Gein Auge voll Feuer, bon gottlichem Grimm voll,

tete! Siehe, ber Bruft Bitb voll gewaltiger Strablen

ite, wie horeb, auf mich! Der Cherubim Fittige

hterlich her von der Bundeslade! Auf Einmal entfiel mir

Schwindend mein Dobesprieftere nd, Afch' auf Die Erde.

Bleuch! rief Aron mit | efendem Con, bu bes iefterthums Schande,

Alend! Elender, dir fag'ich, vaß bu die heilige State Runftig nicht mehr, als Priefter des herrn, berwegen entheiligft.

Bift bu es nicht? hier fab er mich grimmig mit tobtenbem Blid an,

Wie man herab auf den Todfeind blidt, und lieber ihn wurgte!

Bift du es nicht, Unwurdiger! bu, ber jenen Ber-

Jenen entfetlichen Mann ungeftraft bas Beiligthum laftern,

Deinen Bruder, Mofes, und mich, und Abraham

Und die Sabbathe Gottes mit feiger Tragheit ent-

Seb, Elender! bamit bich nicht fonell, wo du ferner berweileft,

Bottes Gnadenftuhl mit bem beitigen Feuer verzebee. Alfo fagt' er. Ich flob, und fam mit gerfliegenben Daaren,

Und mit Afc auf dem Saupte, gewandlos entfielt,

Unter bas Bolf. Da fturmte bas Bolf. und wollte mich tobten.

Da erwacht' ich. Drey Stunden voll Qual, drey angfliche Stunden

Sab' ich feitdem, wie finglos, in Lodesschweiße gelegen.

Und noch beb' ich , noch gittert mein hers von gebei= mem Schauer:

Und, der Stimme beraubt, erftarrt' mir bie Bung' im Munbe!

Er muß sterben! Bon euch, versammelte Bater, erwart' ich,

Wie er fterben foll, foleunigen Rath! Mit ftarrenbem Blide

Stand er hier fprachlos. Endlich ermacht' er wieder, und fagte:

Beffer todten wir Einen, als daß wir alle verberben !

Aber auch dieses gebeut die Beisheit: Die Tage bes

Ruf er nicht fterben, das ibn fein fflavifcher Pobet nicht founge.

Raiphas fdwieg. Rein Laut, noch Gerausch von Redenden wurde

Durch die Berfammlung gehort. Gie blieben alle verstummend

Sigen, und wie von bem Donner gerührt, binftar-

Joseph fab die herrschende Stille. Da wollt' er für Jesus,

Rlopft. Werfe. 3. 20.

١ڄ

ì :

Ibn au vertheidigen, reden; allein ein gefürch Briefter, Geine Buth, mit welcher er fchnell gu reben ber trat. Sorecten ibn. Dbilo, mar des Brieftere R. Roch batt' er Die von Jefus geredet, ju ftolg, vor ber Reife Sachen, Unentscheibend gu reden. Ibn bielten alle fur te Raiphas felbft; doch haßt ibn der pharifaifche D! Der ftand auf. Sein tiefes und melandolifteet ! Auntelte ! Jego fprach er mit gorniggeflügelter Stim Raiphas! du magft es, uns bobe gottliche Era Berguergablen, ale mußteft du nicht, daß ber Et niemals Wolluftlingen ericeinen, daß beimlichen Gabbuc

Bobl tein Geift mas verfundigen wird. Entw bu leugst und:

Der du fahft bas Geficht; Gott ließ fo : tief : . berunter !

Ift das erfte; fo zeigft bu bich beiner tomif taatefunft,

Und des erhandelten Priefterthums werth : und ! auch das lette,

Soberpriefter! fo wiffe, daß Gott, Berbreder ftrafen,

Conft auch taufdende Geifter gu falfden Proph gefandt bat.

Daß der Stlav von Jefabels Baal, daß Ahab verderbe, Daß nicht langer zu Gott das Blut des Getodteten rufe, Steigt ein Lodesengel vom Ehron, und giebt den Propheten

Falfche Prophezeihung! und fiebe, die rollenden Wagen Trugen ben sterbenden Ahab zurud. Er starb, und fein Blut fioß

hin in das Felb, wo Rabot erwurgt ward; ins Beld, wo Gott ftand,

Und der Todesengel vor Gott des mordenden Blut gof. Aber dein Traum gebeut ja den Widerfacher zu ftrafen ! Du haft teinen gehabt! doch mit Beisheit haft du erfunden.

Aber gitterft du nicht, ba ich ben furchtbaren Ramen Gines Codesengels dir nenne? Bielleicht, bag ein folder

Schon bein bald zu vergiefendes Blut vor des Emisgen Ehron magt!

Richt, als ob ich fur fouldlos hielte den fouldigen Beluß!

Gegen den Ragaruer, bift du ein tleiner Berbrecher! Du entweiheft das heiligthum nur: er will es gere ftoren!

Ihm ift in der richtenden Bage, die oft Berbrecher, Oft icon hochgethurmte Bezwinger der Boller gu leicht fand,

Ch er wurde, fein Blut, jum gewiffen Code, gewogen ! Er foll fterben ! und ich, ich will es mit meinen Augen Seben, wenn er erftarrt! Bon bem huget, wo er erwurgt wird,

Willich Erde mit Blute bededt int heiligthum tragen; Der noch rauchende Steine von Blut an dem hoben Altare

Riederlegen, Abrahams Bolf ein ewiges Dentmahl? Riedrige Furcht, die uns beugt, den wankenden Pobel zu scheuen!

Rleinmuth , nicht von den Batern gelernt! Bofern wir dem Donner,

Sottes rachenden Donner guvorzutommen nicht eilen g Bird mit ihm uns Gott gerfchmettern! mit brechendem Auge

Berden wirs febn, wenn er ftirbt, und unrein neben ibm fterben!

Fürchtete der aus Thisba den Pobel, die Priefter gu wurgen,

Als der schlafende Baal zu keinem Better erwachte? Der vertraut' er ibm mehr, so vom himmel Fener ibm fandte?

Steben auch feine Wetter uns ben; fo will ich allein mich

Unter bas Bolt binftellen! Und Beh dem unter bem Bolte.

Der fich wider mich auflehnt, fagt, ber Leichnam bes

Blute nicht Gott zu Shren! Ihn foll die ganze Gemeine Steinigen ; fendet mein schauender Blick ihre Binte : zum Lode! Bor den Augen Ifraels, vor dem Antlig der Romer, Coll der Emporer fterben! Dann wollen wir ftolg im Berichte

Sigen, und lautfeprend gu Gottee Beiligthum einziehn. Philo fprach dieß, und ging mit hocherhobenem Arme

Bormarts in die Berfammlung, und stand, und rufte von neuem:

Seliger Geift, wo bu jeto auch bift, wenn bu, bimmlifc betleibet,

Reben Abraham rubft, und um dich Propheten ver-

Dder wenn du vielleicht in deiner Rinder Berfammlung Burdigeft einzutehren, und unter Sterblichen mandelft,

Mofes Beift! bir fcwor'ich, bei jenem emigen Bunde, Den du, gelehrt von Gott' aus donnernden Wettern uns brachteft:

Ich will eber nicht ruhn, ale bie bein Saffer erwurgt ift!

Als bis ich von bes Ragaraers vergoffenem Blute Bolle Sande jum hoben Altar der Dankenden bringe, Und fie über mein Saupt, das lange schon grau war, erbebe!

Alfo fagt' er, und feuete fich an ju mahnen, bie Gottheit

Dede getunchte Graber nicht auf; boch nannte fein Berg ibn

Seuchler! Er fühlt' es, und ftand mit unberrathi

Bor der Berfammlung. Bon Grimm und bon us mannender Buth voll.

Lehnt' an feinen golbenen Stuhl fic Raiphas nied Und erbebte. Ihm glubte bas Antlig. Er fcha auf die Erde

Sprachlos, ftarr. Ihn fabn die Sadducaer, u ftanden

Gegen Philo mit Ungestum auf. Wie tief in 1 Felbichlacht

Rriegrifche Roffe bor eifernen Bagen fich gugell beben,

Wenn die flingende Lange daherbebt, fliegend b. Feldherrn,

Den fie zogen, ben Sod tragt, dann blutathme ' gur Erb' ibn

Sturgt. Sie wiehern empor, und brobn mit fu feindem Auge,

Stampfen die Erde, die bebt, und hauchen b Sturm entgegen.

Jego hatt' in der Buth fich fonell die Berfammin getrennet;

Bare nicht unter ihnen Gamaliel aufgestanden. Seitre Bernunft erfullte fein Antlig. Der weif fprach fo:

Wenn in diesem Sturme des grimmigen gor die Bernunft noch

### IV. Gef. b. 189-205.

Etwas vermag, ift Weisbeit euch lieb; fo bi Rater. Wenn ber emige Bwift ftete unter euch wie wacht: Werm Pharifaer, und Sadducaer, wenn diefe Ewig euch trennen, wie werdet ibr da den Dr pertilaen ? Doch Gott fendet vielleicht die eifersuchtige Ba Unter end, Bater, weil er es feinem boben ! Borbebalten, ju fprechen dem Ragaraer fein Ui Laffet, Bater, Gott fein Gericht! 3br mocht fdwach fenn, Seinen Donner ju tragen, und unter den macht Baffen, Denen die himmel ergittern, in niedrigen St binfinten. Soweigt ibr vor Gott, und bort der Stimme tommenden Richters Still entgegen! Er wird bald reden, und feine Stin Bird von den Aufgang boren die Erd', und t Untergange. Spricht Gott ju bem Gemitter: Berfchmettr' il

und zu dem Sturme: Sauche fein fintend Gebein, wie Staub, in wier Winde!
Dder zum blintenden Schwert: Auf, maffne rache

irinte bes Gunders Blut! gebeut er ber Erb' i

Thut euch auf, und verschlingt ibn ! for ift er ber schuldige Traumer! Aber wenn er, burd bimmlifde Bunder, Die Erbe au fegnen Kortfabrt; wenn der Blinde burd ibn au der Grie fein . Untliß Rreudig erhebt, und mit febendem Mug' auf leitenden Bater Staunend blidt: (verzeibe mir, wofern ich, flammt von der Seiner Thaten, vielleicht, nach eurem Sinn, gu erbaben Bon ibm rede!) wenn Lauben bas Dbr fich ber Stimme bes Remiden Wieder offnet, menn es die Rede des feane Brieftet& Wieder vernimmt, und die Stimme der Braut die weinende Mutter, Und das feurende Chor, und die Sallelujagefanges Wenn durch ibn die Todten dabergebn, gegen un zeugen, Ach gen himmel weinen mit wieder lebenbem Auge. Gottlichgurnend auf une berbliden, ibr Grab uns 'geigen, Und mit ienem Gericht und brobn, bor bem fle fcon maren: Wenn er, welches noch gotilider ift, untabelbaff fortfåbrt Bor und gu leben; wenn er, mit feiner machtig

Tugend.

Bunder thut, und Gott gleicht: ad, fo befdwor' ich euch, Bater,

Bemm lebendigen Gott, forecht, follen wir ibn ver-

Alfo fagt' er. Bet ftrabit die erhabene Mittage-

Ueber Jerusalem nieder. Um die Zeit nahte fich Judas, In die: Berfammlung der Priester zu gehn. Bor ihm wandelten Satan

Eilendes Tritts, und Ithuriel ber, und fie ftanden im Caale

Reben den Prieftern, und fahn ungefehn in die tiefe Berfammlung,

Aber Ritodemus faß, und betrachtete schweigend Aller Antlis. Go wie ein Mann, der ein Gunder ift, gitternd

Stehet, und bleich wird, wenn über ihm nah der Donner des herrn ruft,

Alfo war die Berfammlung. Auch Philo und Rai-

Bor Samaliels Beisheit ju gitttern. Dit Furcht und Berachtung

Sabe fie Ritodemus, ftand auf, und wagt es gu reden. Sochgebildet, ein Mann von menfchenfreundlichem Anfehn,

Stand er. Behmuth und Ernft erfullte des dentenden Antlig;

Und die Rub des empfindenden unbefledten Gewiffens

Sprach fein ganges Geficht. Sein tfeuer Benge, bas

Beint', und verbarg nicht bie Ehranen. Er geause', er fprache vor Menfchen.

Alfo fagt er: Gefegnet fen mir, Camaliet) ewig Unter den Mannern! gefegnet fen, du Cheurer, die Rede

Deines Mundes! Es hat dich ber herr jum Selben gefebet,

Und ein fcneidendes Schwert in beigen Mund bie acaeben!

Roch bebt unfer Gebein, bas beine Rebe getheits hat! Roch fintt unfer ohnmachtiges Rnie! Roch bedet Duntel

Unfer Auge! Roch feben wir Gott in ftrafenden Bettern,

Daß die Emporer wider fein Chun bes Staubs fich erinnern,

Der fie gebar! Der Gott, der Diefe Beisheit bic. lebrte,

Der ein herz des Entichluffes bir, und mannlicen Muth gab,

Soute, Gamatiel, bich! Der gottgefandte Reffind! Gen auch dein Deffias, und beines Camens Reffias! Aber euch, euch fegnen, die Gottes erhabnen Propheten

Also verfolgen? Philo, dich nicht! dich, Kaiphas, auch nicht!

Weinen fann ich vor euch; wenn andere die Stimme bes Weinens

Eurem Bergen borbar noch ift, und wenn fur bie Unichulb

Menichlich vergoffene Ehranen noch eure Seele bewegen!

Jego flagt noch der Shranen Stimme, ju retten die Unschuld.

horet fie, Bater. Ift erst ihr beiliges Blut vergoffen: D dann ruft, wie die Wetter Gottes, erhabner bie Stimme

Ihres vergoffenen Bluts! fle ruft, und fteigt in den himmel

Bu des Emigen Ohr. Der wird fie boren, und fommen,

Und , im Gericht ohn' Erbarmen , um den Getobteten rechten :

Juda, Juda! wo ift bein Deffias? Und wenn er nicht ba ift,

Wird er vom Aufgang' ber bis zum Riedergange vertilgen

Alle Manner bes Bluts, Die feinen heiligen wurgten. Alfo trat er gurud. Noch faß mit drohendem Auge Philoda, und erbebte vor Buth und grimmigem Jorne In fich felber, und zwang fich aus Stolz, den Jorn zu verbergen.

Aber er zwang fich umfonft. Gein Blid war duntel, und Racht lag

Dicht um ihn her, und Finsternis bedte bor ibm bie Berfammlung.

Jeho mußt' er entweder ohnmachtig niederfinten : Der fein ftarrendes Blut auf Einmal feuriger werden, Und ihn wieder machtig beleben. Es bub fic, und murbe

Beuriger , und von dem hochauffcwellenden hergen ergoß fichs

In die Mienen empor. Die Mienen verfundigten Philo. Sieh, er fprang auf, und riß fic aus feiner Reib', und ergrimmte.

So, wenn auf unerftiegnem Gebirg'ein nabet Gewitter Furchtbar fich lagert, fo reifet fich eine ber nachtlichften Bollen,

Mit den meiften Donnern bewaffnet, entflammt jum Berderben,

Einfam hervor. Wenn andre der Ceder Bipfel nur fallen,

Wird fie von einem himmel gum anderen walbichte Berge,

Wird hochthurmende, nicht abfehbare Konigeftabte. Taufendmal donnernd entzunden, und fie in Die Trummer begraben.

Philo rif fich hervor. Ihn fahe Satan, und fagte Bry fich felber: O fey mir ju deiner Rede geweifet! Wie wir unten im Abgrund weihn, fo weih ich bid, Whilo!

Gleich gefurchteten Waffern ber Solle, ftrome fe wild bin !

Start, wie das flammende Meer! wie vom hauch ber Donner geflügelt,

Die mein Mund fpricht, wenn er gebeut! Bie je in dem Abgrund

Menfchenfeindlich, mit Grimm, an feinen unendliden Bergen

Bon den Göttern hinuntergeredet ward, daß die Strome hordend es lernten, und um fich herum den Stromen ergablten!

So fprich, Philo! fo führe dies Bolt in Triumphe gebunden!

Alfo dente! fo fließe dein herz von Empfindungen über,

Derer fich, mar' er ein Menfc, felbft Abramelech nicht fchaute!

Sprich bem Ragarder ben Tod! Ich will dich belohnen! Und bein herz mit ber holle Freuden, fo bald du fein Blut fiebst,

Gang erfüllen; und, tommft bu gu uns, bein Subrer werben,

Und zu den Ceelen dich fuhren, Die Belben waren, und wurgten!

Co fprach Catan fur fich , und Geraph Ithuriel bort' ibn.

Aber Philo ftand da, fcaut' ernft gen himmel, und fagte:

Blutaltar, wo Gott das Lamm der Berfohnung gebracht wird,

١

Und ihr andern hohen Altare, wo vormals die Opfer,

Sott ein fußer Scruch, fich unentheiligt erhuben! Und du Allerheiligstes felbft! du Lade des Bundes! Und, ihr Cherubim, Todesengel! du Stuhl der Snade, Wo, von den Menschen unangefeindet, der Ewige vormals

Saf, und über Berbrecher aus heiligen Duntel Gericht hielt!

Tempel des herrn , den Gott mit feiner herrlichfeit.

Und du horer der gottlichen Stimmen, Moria ! Moria ! Beria !.
Benn such der Nagaraer vermuftet; euch diefe Berworfnen,

Diefe Manner der Bobheit, geführt von dem Emporer, Mit verwuften: fo bin ich an der Verwuftung nicht. , fculdig!

Bin unfculbig, wenn unfere Rinder mit angftlichem . Blide,

Und mit bebendem Rnie, mit bang gerrungenen Sanden, Gebn, und den Gott der Bater in feinem Seitige thum fuchen,

Ihn nicht finden ! fich Chrone der Ragarder gefene:

Bo Gott über bem Cherubim faß! wenn vor alles!

Sogenftlaven dem Gunder entweihendes Raudwert bringen,

Wo der Borhang bing! wo fonft nur der Sobepriefter, Betend, mit verhulltem Gesicht, ju dem Gnadenstuhle hintrat. Lag mich, Gott, den Jammer nicht feben!
und mein Auge

Eher brechen, als diefer Grauct der Bermuftung dein Bolt trifft!

Aber was ich noch thun tann, dem nahen Berderben gu wehren,

Diefes thu' ich vor Gott! hier fteh' ich vor beinem Antlig!

Sor, Gott Ifrael, mich; wenn du je in dem himmel gebort haft,

Bas von dir auf der Erd' ein Menfch in dem Staube geflebt hat!

Eraf, auf Elias Gebet, Die gefandten Morder bes Ronigs

Feuer vom himmel, und frag es fie weg von bem Gipfel bes Carmels:

Rif, da Mofes dich bat, in ihre Etefen die Erde Corah lebend und Dathan hinab, und die Abiramiden: D fo bor, Gott Ifrael, mich! Ich fluche den Mannern, Die dich fcmahn, und den Sunder, der Mofes Keind ift, befchuben.

tifobemus! bein Ende fev, wie bas Ende bes

d dein Grab, wie das Grab des Emporers, unter den Mordern,

lche, fern vom Altar und bem Tempel gefteiniget werben !

| hart fey dein herz; wenn du ftirbft, ununte Dung<br>der Gottheit!           |
|-----------------------------------------------------------------------------|
| Ehranenlos sey dein Auge! Das Weinen muß ib<br>versagt seyn.;               |
| Billft du ju Gott bich fterbend befehren, weil & geweint haft,              |
| Einen Berruchten zu fougen, und weil bein bienf<br>bares Auge               |
| Bider den Ewigen stritt, und unheili <b>ge Ahrane</b><br>hera <b>bges</b> ; |
| Auch du schutzest den Traumer, Samaliel! Finstern<br>dede 1                 |
| Und entfetiches Duntel das Auge dir! Site dans warte                        |
| Auf die hulfe des Ragarbers, und fomachte vergebens                         |
| Caubheit schilege bein Ohnt ein foredliches Ent                             |
| Lieg dann, und harre, daß dich der Ragarder erwed                           |
| Rieg', und verwef', und barr' umfonft! Und, we bu dem Pobel,                |
| Der ihn wie du anstaunt, in dem letten Era- noch fagtest:                   |
| Mertet darauf, er wird mich erwecken! fo twet                               |
| Auf dein Grab, und spotte daselbst des Prop<br>und deiner!                  |
| Bor dem Gerichte fteh dein Geift bann, un' fein Urtheil!                    |
| •                                                                           |

Seb' empor ben gefürchteten Urm, und ichlage den Gunder.

Schlage Rifodemus, Gott! und vollende bie Fluche, Die ich ju Shren dir that! Den Andern, der nebft ibm das Rnie boa.

Leg' auch ihn in den Staub, Gamaliel bin, wo der Lod wohnt!

Aber beinen grimmigen Born, worunter ber Erde Berge, gehft bu baber, worunter bie boll' erzittert, Deine Donner, die rings um dich ber, Unendlicher, bonnern,

Rimm, und folag ben fomarzeren Sunder, den Ragaraer!

Ich bin jung gewefen, und bin jum Greife geworden, Sabe dir stets nach der Beife der Bater gedient und geopfert!

Aber laffeft du, Gott, ben Jammer ben Sterbenden feben.

Dag der Emporer von Ragaret flegt! bein ewiger Bund nichts,

Daß nichts mehr bein Beifigthum gilt , und bein Gib und bein Segen,

Den du Abraham ichwurft, und nach ihm den Abrabamiden :

So entfag' ich hiermit, vor bem Antlig, bes gangen Judaa,

Deinem Recht und Gefet ! fo will ich ohne bich leben !

Rlopft. Berte. 3. 90.

Done dich foll mein fintendes Saupt in die Grul fich legen! Ja, wenn bu bon ber Erb' Antlis ben Eraumi nicht wegtilaft: Giebe, fo erfcbieneft bu Mofes nicht! war es ei Blendwert, Das er im beiligen Bufd an dem gute bes Sore erblicte I Stiegeft du ju ber Bob bes Ging nicht wunderbe nieder! Reine Dofaune flang! fein Donner! fo bebte bi Berg nicht! Unfere Bater und wir find feit undentbaren Beiten Unter den Boltern der Welt die beweinenswurder ften Menichen! Deb und! fo ift tein Gefet ! fo bift bu Ifrael Gott nicht! Philo fprach's, trat grimmig gurud. Allein R fodemus Stand mit unverwendetem Untlig. So, wie ei Mann ftebt, Welcher den Unterdruder erduldet, und in fic be Borgug, Und die Erhabenheit feiner Tugend und Unfont empfindet. Ernft in feinem Gefichte, tief in ber Seele be Dimmel! Jego bachte ber gottliche Mann voll Gebantent be Chrfurcht

An die heilige Racht, wo allein mit ihm ber Meffias Bon ber Ewigfeit fprach, und von ben Geheimniffen Gottes:

Bo er in Lieffinn mit Mienen voll Seele, mit bimmliichem Lacheln,

Reben ihm ftand, und fprach. Er fab fein Antlis voll Gnade,

Und den mehr als menschlichen Geist der gottlichen Augen,

Sab die Enthullung der Unfduld des Paradiefes, erhabne,

Strahlende Buge des ewigen Bilbes, ben Cohn bes Baters!

Alfo ftand er ftillanbetend, ju felig, vor Menfchen Sich noch ju furchten. Dadtiges Feuer, ein Schauer vom himmel

Sub ihn empor. Ihm war, als ftanb' er vor Got-

Bor der Berfammlung des Menfcngefdlechts, und bem Beltgerichte.

Auf ihn schaute die gange Berfammlung. Gein Auge voll Rube,

Boll des unwiderstehlichen Feuers der furchtbaren Eugend.

Schredte die Sunder. Sie fühlten ihn grimmvoll. Er zwang fle; fle horten. \ Deil mir, daß mein Auge dich, du Gottlicher, fcaute! Seil mir, daß ich ber Bater hoffnung, ben Retter erblidte!

Welchen gu febn, in bem Sain gu Mamre fcon Abraham oftmalk

Einfam feufste! ben David, ber Mann gum Beten aefcaffen,

Gern aus des Baters Arm herunter hatte gebetet! Den die Propheten, in Staube gebudt, mit Ehranen verlangten.

Die Gott fammelt' und gablte! den uns Unmurbigen Gott gab!

Ja, bu gerriffest die himmel umber, bu eilteft bernicber.

Unter bein Bolt, es gu fegnen, bu Eingeborner des Batere!

Dder, wie diefe Manner dich nennen, du Eraumer, und Sunder!

Ach unschuldiger Mann, wer find fie, die alfo bich nennen ?

Und wenn haft bu Lugen getraumt? wenn haft bu gefundigt?

Stand er nicht vor dem Geficht der versammelten Ifraeliten ?

Standft du nicht, Philo, daben ? und rief er nicht alfo, und fagte:

Wer fann einer Sunde mich überzeugen ? Wo war ba, Philo, der grimmige gorn auf Diefen Lippen ber Laftrung ?

Barum ftandeft du, ftand um bich ber bein Saufen fo fprachlos?

Erft war überall herrichendes Schweigen, und mar-

Wilde Gefichte voll Freude! Gefichte von forgender Furcht voll!

Still und verstummend stand die Bersammlung, und wartete, bis fic

Einer erhub', und wider ihn zeugte. Da aber nicht Einer,

Unter biefer dichten Berfammlung ungahlbarer Men-

Bider den gottlichen aufftand, und zeugte: ba bub

Bom gufegnenden Bolf von allen Seiten gen himmel, Daß Moria davon, und des Delbergs maldichte Gipfel, Bon der Stimm' erbebten der rufenden! drangen die Blinden,

Und die vormals Cauben bergu, und bankten und

Siebe, du tam ein ungabibares Bolt, bas er mun-

Speift' in den Buften, und eilt' und danfte bem Renfcenfreunde!

Da rief unter bem Bolt mit lauter Stimme ber . Jungling,

den er vor Nains Thoren erwedte, der rief, und fagte: du bist mehr, als ein Mensch! du bist fein Sunder aeboren!

Gottes Cobn der bift du! Die Sand, bie ich a dich ftrede, Bar mir erftarrt! Dief Auge, das weint. Dir Bottlicher, guweint, Bar mir gefchloffen! Much fie, bie bir jauchaen betet, die Seele Bar nicht ber mir! Gie trugen-mich bin an Grabe ber Cobten. Aber du gabeft der ftarrenden Sand, bu aabeft bei Auge Leben und Reuer! 36 fab von neuem die Erd! und den himmel, -Und die gitternde Mutter bei mir! Du riefeft bin Geele Wieder aurud! Gie trugen nicht mehr Grabe den Jungling! Du bift mehr, ale ein Denfch! du bift tein Sieben geboren! Deil mir! bu bift des Ewigen Gobn! ber Berbeifine! die Monne -Deiner Mutter ! Die Wonne der Erde, Die du erlofeft. Alfo rief er. Allein du ftandeft, und fabft an bei Warum verstummtest bu fo vor dem Antlig bes gen gen Judaa, \_ Philo? Doch mas ergabl' ich dieß bier ? Ihr wift el ia alle! Satteft du Augen gu febn; und Obren gu boren

und ware

Richt dein Berftand mit Duntel umbullt, un herz voll Bosheit: D du hatteft in ihm den Sohn des ewigen Bai Lang' erkannt! Und warft du hierzu zu m gewesen:

Sattest bu Gott boch gescheut, und tief in | Staube gewartet,

Bis ihn vom Himmel betab ber Richsende log fprocen:

Ober über fein haupt bem Untergange gerufen. Religion ber Gottheit! du beilige Menfchenfreundi Tochter Gottes, der Lugend erhabenfte Lehreri Rube,

Befter Segen des himmels, wie Gott dein Stiften unfterblich!

Schon, wie ber Seligen Giner! und fuß, wie bai ewige Leben!

Schöpferin bober Gedanten! Der Frommigfeit feligfter Urquell!

Ober wie fonft bich bie Geraphim, unaussprechtich nennen:

Wenn dein ewiger Straft in edlere Seelen fich fentet Aber ein Schwert in des Rasenden Sand! des Bluti und des Wurgens

Priefterin! Cochter bes erften Emporers! nicht Re-

Schwarz, wie die ewige Racht! voll Grauns, wie bas Blut ber Erwurgten

Die du folachteft, und über Altaren auf Sobien babergehft!

Rauberin jenes Donners, ben des Richtenben Urm fich Borbehalten, dein Buß fteht auf der Solle, dein Saupt brobt

Gegen den himmel empor; wenn ungeftalt bes Berbrechers

Seele dich macht, wenn bas Berg bes Denfchenfeine , bes bich umichafft

Bur abicheulichen! Religion! den lehrteft bu wurgen ?

Dhne den du nicht warft, den beine gottlichften Rinder

Cangen, eh du ju den Menfchen tamft, entheiligt

Deinen Stifter gugleich, und beinen gottlichen Inhalt, Religion! den lehrtest du wurgen? Das lehreft bu und nicht!

Das ift ferne von dir, die du des Ewigen Rind bift, Friedensstifterin! Seil! Bund Gottes! ewiges Leben ? Meine Seele bewegt fich in mir; mein bebendes . Ruie finft:

Schwermuth, und Mitleid, und Angft. erfchuttern mir die Gebeine:

Wenn ich bieß alles in ernften Betrachtungen: Aberte.

Und ein Schauer bor Menfchen, ein Gram, Der benen, bie Gott fouf,

Ueberfallt mich, fo oft ich es dente, wie wenig ifr biefes

Ben euch empfindet, wie niedrig ihr fend, nur menfolich au fublen :

Wie ohnmachtig ju fondern die Religion, und die Mordsucht;

Und wie pobelhaft flein, die lichten Strahlen der

Und der liebensmurdigen Unfduld nur duntel gu feben!

Swar was forget die Uniquid, von euch gefeben gu werden !

Sott fieht fie, ber himmel mit Gott! Gie wirb nicht ergittern,

Wenn fie ber niedrige Sunder verbammt! Wenn Geraphim baftebn,

Und fie bewundern, ihr boch von dem himmel der Ewige lacelt:

Wenn dann wir in unferer Beimath niedrigem Staube Stehn, und wider fie geugen: wie flein und versachtungswurdig

Steben wir ba, und zeugen! Und wenn in bem Beltgerichte,

Wenn dereinft, vor der gangen Berfammlung erwachender Codter,

Seraphim gegen uns mandeln, und ftebn, und wie ber une seugen:

Benn die Stimme der Cherubim ruft, und auf und berdonnernd,

Gottes Beilige nennt: Gott rebet; und die Berechten Bu fich, in bobem Triumpb, gu feiner Perrlichteit einführt:

D, wie werden wir ba den Sugeln fieben: Bebedt und!

Und den Bergen: Fallt auf uns ber! und ben Deceren: Berfchlingt uns! -

Und: Bernichte du uns! dem Berderben, bas bie uns nicht feben,

Die wir verdammten! daß fle uns nicht febn bie fchredlichen Frommen!

Daß uns der Bater fo furchtbarer Rinder in Borne. nicht anschau!

Starte mich, grober Gedante, Gedante vom Beisgerichte!

Sey mir ein Gottetberg, gu dem ich entfliebe, wenn nun mich

Sterbender Mittler, dein letter, letter Anblid ericutert.

Ad, ich fühl' es zu fehr, wie meine Seele bewegt wird, Welch zwenschneidiges Schwert auf meinen Scheitel baherblintt,

Wenn ich beinen nabenden Cod von ferne betracte! Ach vergebens erhöhest du mir, erhabner Gedante, Meine Seele! dem fuhlenden herzen, dem heezen voll Mitleids,

Boll von Jammer, voll Angft find beine Donnier nicht horbar.

Du follft fierben, du gottlicher Jungling! du, welchen mein Arm bielt,

Als du ein Knabe noch warft; umschlossen hielt dich mein Arm da,

Drudte dich an mein hers, mit freudigem ftillen Erstaunen!

Um dich ftanden die Weifen herum, und horten dich lehren,

Und bewunderten bich! D damals ftand auch der himmel,

Aus den ewigen Pforten gu Legionen gegoffen,

Um dich herum, und borte dich lehren, und jauchste dir Lieder!

Siebe, du wedtest Cobte! Dein Auge gebot ben Gewittern;

Und die Gewitter gehorchten dir gern. Da rubte der Sturmwind.

Du erbubeft dich, gingest baber, da fanten die Baffer, Wie Gebirge, vor dir, und wurden Ebnen. Da gingft du

Auf den schweigenden Baffern. Die himmel faben bich mandeln !

Du follst fterben ? Co ftirb benn! Ifte beines erba-

Beiliger Rathfchluß, ftirb! 3ch aber will weinend geben

An dein Grab, ju bem beiligen Quell ber Bethle-

Bo did Maria gebar, da will id weinen, und fterben, Befter der Menfchen! du Gottesfohn! du Engel des Bundes!

Theurer Jungling! Mein Ende fen, wie bein Ende! Rein Grab fen

Reben dem Grabe diefes Gerechten! nab ben Ge-

Die in Sicherheit ruhn, und dem ewigen Leben erfteben!

Doch was faumet mein gus aus diefer Berfamme lung gu geben ?

Seilig und rein, der geh' ich binaus! Gott bat mich gehoret!

Rein bes gerechten unschuldigen Bluts! Run rufe gu bir mich,

Richter der Welt! Denn ich habe fein Theil an bem Rathe ber Gunder!

Alfo fpricht er, und bleibt noch ftebn, fallt nie. ber, und betet:

Der du vor Abraham warft, Meffias, fen du mein Beuge,

Un dem Lage des Weltgerichte! Dich bet' ich, ale. Gott, an!

Stand bann auf, und redte gu Philo. Sein Antlig war beiter,

Wie der Geraplim Angesicht ift. Du haft mir gefluchet!

er ich fegne dich, Philo! Der hats mich alfe. gelehret,

Den ich, als Gott anbetete. Pfflo, vernimm mich, und fenn' ibn !

Wenn du nun fterben willft, Philo; wenn jest bes Unschuldigen Blut bich

Schredt, und auf bich, wie ein Meer, fich berabfturat; beinem Dbr nun,

Wie ein Better des herrn, der Rache Stimmen ertonen:

Wenn du bann wirft boren um bid, durch bas Duntle, babergebn

Bottes Eritt, den eifernen Gang bes mandelnden Richters.

Und der entscheidenden Bagical Rlang, des blinfenden Schwerts Schlag.

Belches er west, fein Gefcos von dem Blute der Graufamen trunfen :

Wenn von dem Angeficht Gottes die Lodesangft ausgebet,

Dich erfchuttert; und nun gang andre Gedanten bie

Ueberströmen! und um dein starres fierbendes Auge Lauter Gericht ist; du dich alsdann vor dem todtenben Richter

Bindeft und frumuft, mit bebender Angft lautweisnend au Gott fiebft,

Um Erbarmung: fo bore bich Gott, und erbarme fich beiner!

Alfo fagt er, und geht durch fie bin. Ihn begleitete Joseph.

Aber Ithuriel fah Rifodemus, ben gottlichen Mann, gebn.

Da erhub fich ber Seraph, und fcwebt' in hober Entgudung,

Mit weit ausgebreiteten Armen. Des bentenben Auge Schaute voll Bonne gen himmel empor, und gottliches Lacheln

Hellte die felige Stirn, und unaussprechliche Freude Kloß um fein haupt, da er schwebte. Go wie der himmlischen Einer,

Der, als Bachter, Liebende fcutt, die edler fich lieben,

Dief verloren in feiner Entgudung, auf blubenben Sugeln,

Stehet am ewigen Thron, indem Cloa bor Gott fingt, Und der tonenden harfe die hohere Sprache gebietete Bon der Belohnung der Lugend, vom Wiederfeben der Freunde

Und der Liebenden , fingt bann Eloa. Der andere Geraph

Stehet entzudt. Die harfe tont fort mit gefingebiten Stimmen,

Schlag auf Schlag, Gedant' auf Gedante! Der borende Jungling

Jauchet, und gerfließt im Gefühle ber Freuden, Die Ramen nicht nemen!

Alfo ftand Ithuriel da, und fprach zu fich felber: Welche Seligfeit wird, nach des Mittlers Code, bich fronen,

Benn du noch mehr fo erbabene Seelen, fchengeschlecht, ba Und nun bald die Christen fo find, wie di recte! Alfo faat er, und achtet nicht Satan, ibn f laffen, Bas er fagt. Doch Satan fab ibn in feine aù duna Und empfand ben gewiffen Triumph des erba Geraphs. . Nifodemus ging ben bem Arimathaer, und Als er von ibm fic mandte: Du aber icamtefi feiner. Theurer Joseph! Das ging ibm durche Berg. frommere Tofepb Datte gebeim icon geweint, daß er unenticolo berftummt mar. tternb ging er bon Rifodemus, vermochte 1 Webmuth ot gu fprechen. Er bub nur den Blid voll 1 fould gen Simmel. Ritodemus ließ die Berfammlung in tiefem ! staunen, , auf den Sag des Gerichte, mit Bunden Geele gebrandmartt, den, deren Gefühl fle jest au betauben gwangen,

> bie offen einst find, weit offen, den Lag ! Bergeltung,

Emig gu bluten, wenn bank nicht mehr bet 26

Den ber Richter ber Welt im bas Berg bes Menfe

Alle fowiegen. Es hatte fich jest Die Berfaguintei getrennet;

Bar' Ifchariot nicht, bes Gehaften Junger, getruchn Judas Ifchariot ward hereingeführet. Sie fabn ! Boll Bermunderung die Reihn der ziefem Berfam lung porbepaebn.

Und mit ruhiger Miene bem Dobenpriffe: por nabei Der empfing ibn, und neigte fein hachelnbeit Mul

Judas fpricht ins Gebeim mit bem Doffinpriefi Der febrt fic

Bu der Berfammlung und fagt: Rod finbrig 3fe

Die ihr Anie bor bem Gogen. nicht beugen. S Mann ift fein Junger,

Und boch muthig genug, Das Gefet ber Bater balten !

Er verdienet Belohnung ! Ifchariot nahm bie 2

Und, erfullt vom Stolze, daß ibn die Bater ehrten,

Sing er aus der Berfammlung. Dur war ibm Lobn ju geringe.

Doch ermuntert' er fich mit ber hoffnung, mehr befigen,

Satt er mit Beisheit und Gifer Die That erft ausgeführet.

Philo fab ben vorübergebenden, haft' ibn. Daß. Einer

Bon ben Geringen des Bolls, an feiner Chre, den Antheil

Saben follte, das qualt' ibn. Doch fab er mit wins tendem Lacheln

Rieder auf ihn, und feuert' ihn an, fein Wert gu : vollführen.

Lange fcaut' er Ifcariot nach. Go fcaut bem Erobrer,

Eilt er gur Schlacht, der erfte der Morder mit Spott und Triumph nach.

Diefer wart, fo den helden gefette Graufamteit Lehrte,

Und in ihm das Gefühl der Menfchenliebe betaubte. Jeho flattert der Eraum des ewigen Ruhms um fein Auge:

Blubende' Lorber umwinden bet Siegere Stirne. Rur Menfchen,

Die, ben Unfterblichen nachzuahmen, Chiere wie er

Salt er fchibbar. Es fliegt der Lowe, Tod gu ges-

Chon ertonen ihm fuß in dem Ohre des eifernen Felbes Dumpfe Gewitter! er bort unerweicht der Sterbenden Binfeln!

, daß auch ibn ju ber Liebe bas Chriftenthum einlud, onner auch ibn mit ben Tobten bereinft aum Gericht wedt ! n Aug' und bem Bunfche bes Pharifaers begleitet, bene Eraume vertieft, ging, Befus gu fucben. mmt aus ben Schatten bes naben Ribron, und mandelt Dalmen im That. Er fiebt Berufalem liegen, fein Bild : fieht feiner Reinde empel, Berfammlung, briften erfte. Gebt ba bie Beugin! fo fprach er gern, ich weine nicht mehr um Jerufa= lems Rinder. beiligen Graber! Die alle bat fie getobtet. ren Cobnen find viel; bie werden einft mein fenn ; en mit euch! Jest will ich rubig ben Ratbichluß ters vollenden. Bald wird end alles enthullt fevn. is, und bu, Sobannes, beide jur Stadt bin. Berufalems Mauer ein Jungling begegnen ; frug tragt Diefer Jungling, und fiebt fich

Oft nach euch um, und liebt bie bevolen Fremdlinge! Bolgt ibm,

Bo er hingeht. Rommt ihr ins haus, fo fagt bem Bewohner:

Unfer Lehrer fendet uns her, das Fest hier zu fepern: Und der redliche Mann wird auf den oberen Saal euch Eilend führen. Ber ist schon bereitet. Es fanden die Junger

Alles so, und ließen das Lamm zu dem Mable bereiten. Petrus verweilte fich nicht, das Mahl bereiten zu seben,

Eilt' auf den hoben Soller des Saufes, und schaute. mit Sebnsucht

Rach der Seite der Stadt, die auf Bethanien führte, Jesus kommen zu sehn. Da er so mit geflügeltem Blicke

Jede Ferne durcheilt, da ficht er die liebende Rutter Seines Meffias, begleitet von wenigen Freunden, babergebn.

Rud' und boll Schmers, fie hatte ben Sohn nun Lage gesuchet,

Lange Rachte geweint! Doch burch ben Schmers nicht entftellet,

Ging die hohe Maria, unwissend der eigenen Burde, Die ihr die Unschuld gab, und strenge Tugend bewachte,

Reines herzens, vom Stola nicht entehrt, Die menfclichfte Seele! Berth, wenn et Gine ber Sterblichen war, ber Eoch

Erftgeborne gu feon, war' Eva unfchutbig geblieben: Sod, wie ihr Lied, boldfelig, wie Jefus, und

Bon bem Cobne. Sie fam mit Freunden , Die immer

Lagarus, ben der Reffind por furgem vom Eob.

Lagarus, himmifc gefinnt, und gewiß bes ewigen

Gein nieberfcanenbes Ging am nadften ben ihr.

Schauete Lieffinn her, mit einer Sobeit vereinet, Die, unanefprechtich ber Sprache Des Menfchen, nur

Bublen, und burch ihr Lacheln im Lode bemm Ra-

Lagarus Dachte ben Rod, und Die Auferftebung bom

Da er ju bem Meffad, wie ju bet Emigen

Mus bem Staube, gefats bon bem Schauff

Seine Schwefter, Maria, Die fromme Sereit Die, in ihrer Unfdulb und Rub vor ibn bing Da den ewigen Sheil gu feinen guben ermablet, Diefe folgte bem himmlifden Bruber. 307-4

Bar mit Todesblaffe bededt. In b Bebmuth Dielt fie die rubrendfte Ebrane gurud. demeint mard. Bou Rathangel, ihrem Geliebten, bem Namen Des Rechtschaffenen aab, ju ibrem bi Bruber. Belder geftorben, und ibr von den Todter gefehrt mar. Bitterten bin und ber des beiligen Dat danfen. Rubig fühlt fie den fommenden Cod. Um Rai millen. Rur um ibres bimmlifden Bruders, um 1 willen, Trauert fie wegen ber Blaffe, von ber bie linnen reben. Reben ibr ging die fittfame Cibli, die Cochter 9 Still in Unichuld waren ihr taum gwolf Jahr foffen. Als fie, bem jungen leben entblubend, beite freudia in die Gefilde des Kriedens binüberichlum Todt laa idli bor bem Ange ber Mutter. Da fam ber M ief fie aus dem Schlummer gurud, und gab

Diutter.

Beilig tragt fie bie Sputen ber Auferfiehung; boch fennt fie

Jene herrlichfeit nicht, mit der ihr Leben gefront ift, Richt die gartaufblubende Schonbeit ber werdenden Jucend,

Roch ihr himmlisches Derg, bir, eblere Liebe, gebilbet. So ging, ba fie erwuchs, ber Ifraelitinnen fconfte, Sulamith, als die Mutter am Apfelbaum fie wedte, Bo fie die Tochter gebar, in ber Ruble bes werbenben Lages.

Sanft rief fle ber fciummernben Sochter, mit lifpelie ber Stimme

Rief fie: Sulamith! Sulamith folgte ber führenden Mutter,

Unter bie Myrrhen, und unter bie Racht einladenber Schatten,

Bo, in den Botten fußer Geruche, Die himmlifche Liebe

Stand, und in ihr hers die erften Empfindungen

Und das berlangende Bitte fie lebrte, ben Jung-

Der, erfchaffen fur fe, bieß beilige Bittern auch fublte.

So geht Cibli. Sie hangt an ber hand ber hore-

Und mit lodigtem fliegenben Saar, er Blume bes Lebens,

Schon, wie ber Jungling David, wenn er an Bethlebems Quelle

Saß, und entgudt in ber Quelle den großen Allmachtigen borte;

Aber nicht lacelnd, wie David, begleitet die fittsame Gidli

Semida, den von dem Tode bey Rain der Gott-

Aber die Mutter Jesus erhub ihr Antlit, und fahe Petrus fiehn. Da eilte fie fonell, ben Meffias ju finden.

Petrus war in den Saal herunter gegangen, und fam ihr Mit Johannes entgegen. Sie faben fie kommen, und staunten,

Als fie fie fahen. So viel fprach von der Hoheit des Geistes

Ihre Bildung! So hatte fie der mit Burde bekleidet, Der, eh' er Mensch ward, Schopfer war, und wies ber es seyn wird,

Wenn er neue, nicht fterbliche Leiber den emigen Seelen

Aus dem Staube der Auferstehung wird heißen bervorgehn!

Ihre Begleiterinnen, die unter den Sochtern Juda's Bwo der liebenswurdigsten waren, und werth, von der Mutter

Ihres Propheten geliebt, und übertroffen gu werben, Gingen neben Maria mit fanfter vertraulicher Demuth.

Tubea's Bie por allen Ľ٤ Er der Beuge

at. amar zubet Sefus: Sion

Lieblid vor Gott; swar na

ben erhabnen Deffias Delbera

Dit, wenn er rang in

mar traat Die Stirne ret i 18 **9**2

Dod das Allerbeiliafte Aber por allen Bergen Judag's ift Tabor boch berrlich, Labor, verbreitet vor Gott, Ber

und gittert barunter : ein Beuge ber boben

Alfo mar unter ben beiligen Als fie ben ben geliebteren Blieb fle in Bebmuth ftebn.

aruna. quen die bobe Maria. ern Befus nicht fabe, Da fie ju reben ver=

modite Bandte fie gegen Johannes ibr Untlit, und lachelte meinend:

Den mein Arm getragen, der oft mit findlichem Blide

Un mein Berg fich geneigt bat; ich gittre, Cobn ibn au nennen!

Denn er ift viel zu erhaben fur eine fterbliche Mutter! Bel ju wunderthatig und groß, bon Maria geboren, Und geliebet gu feyn! mo ift, o theurer Johannes, Ach mo ift er, des Emigen obn? 36 bab' ibn

n lange Ueberall' angfilich gefuct, c

er nicht nach Geru=

fa

In die entheiligte wuthende Stadt. Sie woll tobten!

Ad, fie wollen ihn tobten, den meine Sande get Saben, meine Brufte gefaugt, den weinende 2 Mutterlich angebiidt, als er ein blubendes Lind

Sanft erwiedert der fromme Johannes: Er uns geboten,

Sier ihm ein Dahl ju bereiten , bas Lamm Bundes ju folachten.

Bald wird er felbft von Bethania tommen, Ern ibn, Maria!

Rebe mit ibm, wenn er fommt, was bann bein Se bir gebietet.

Das fo mutterlich ift, fo wurdig unfers Propheten Alle schwiegen, und Lazarus Schwester, Die So rerin Jefus,

Reigte fich fanft an ihre getiebtere Cibli; ju Cibli Erat ift Semida naher: boch fcwieg er, und fah ju ber Erde.

Diefe tannte ben Schmers, ber lange fcon Cemi-

ind fie blidte feitwarts ibn an, und fab die Empindung

einer Ceel' in dem Auge voll Behmuth, fabe Die Dobeit,

iche mit Bugen der himmlischen fomudt die leis dende Lugend.

gerfloß ihr bas Derg, und lifpelte biefe Bedanten :

Coler Jüngling!

ein Leben

Seine Lage mit Eraur

: Wehmuth, u! Ach, war ichs auch rdia.

Dag du fo himmlifch mich tiebst, ware beine Cibts

Lange fcon wunfc' ich, Die Deine gu feyn, und

Wie fie fo foon ift, die fenge Tugend! bich innig

Bie gu ber Bater Zeit bie Ei ter Jerufalems liebten; Bie ein jugendlich ! um beine Binte gu iprelen;

Steich ben Rofen im Chal, Die ber frube Eag fic

So in deiner reinen Umarmung gebildet gu werben, Dein gu feyn, und bich ewig gu lieben! Du frobfte - ber Mutter,

Warum geboteft du bot bas bimmtifche ftrenge

Aber ich fdweig', und gehorme ber Beisheit ber fie-

Und der Stimme Sottes in I Dem bin ich gewidmet! Ich bin auferftanden! gepore ju wenig der Erde, Sterbliche Sohn' ihr gu geben! Mur du mußt beine

Deine gartlichen Rlagen, bu edtar Girating, auch

Wurde doch meinem Leben der Troff noch Einmal gegeben,

Daß ich in beinem Geficht das fuße Lacheln erblickte, Da du feine Ehranen mehr fanntest, als Thrauen ber Freude,

Da du ein Knabe noch warft, und ich dem fcmeichelnden Arme

Deiner Mutter entfloh, hinuber in beinen zu eilen I Alfo bentt fie. Es bricht ihr bas herz, fie tann fich nicht halten,

Stille Thranen zu weinen. Es fab fie Semida weinen, Db fie gleich mit bem fließenden Schlever ihr Auge bededte.

Semida geht still aus der Berfammlung, und da er binaustommt,

Sieht er mit traurigem Angeficht nieder, und beufs ben fich felber:

Warum weint fie? Ich fonnte fie langer weinen nicht feben;

Denn es brach mir mein herz! Bu theure gartliche Ebranen.

Schone Thranen, fo ftill, fo gitternd im Auge gebildet! Ware nur Gine von euch um meinetwillen geweinet; Gine ware mir Ruhe gewefen! Ich flage noch immer, Immer um fie! Mein Leben voll Qual, mein trauriges Leben,

Ift noch immer von ihr ein einziger langer Gebante! D bu! welches in mir unfterblich ift, biefer hutte

Dobe Bewohnerin, Seele, v jeboren! Du bes Erschaffenden Bilo, i naben Ewigleit Erbin! Dber wie fonft bich bep beiner Geburt bie Unfterbe

Reb', ich frage bich, e bu mich! enthulle bas

Meines Schidfals! offne bie Racht, bie über mich berhangt!

Red', antworte mir! ich frage bich! Mude zu weinen, Dube bin ich gu trauren in biefer Wehmuth mein Leben!

Barum, wenn ich fie feb, die vielleicht gur Unfterb.

Oder, ferne von ihr, und u bt um Eidli, fie bente, Barum fuhl' ich alebann überwallenden herzen Rene Gedanten, von den i mir vormale teiner gebacht mar?

Bebende, gang in Liebe gerfliefende, große Gedanten! Barum wedt von der Lipne Gil li's die filberne Stimme, Barum vom Aug' ihr voll Seele mein folge

Bu Empfindungen auf, die nit biefer Starte mich rupren ?

Die fich rund um mich ber, wie in bellen Berfamme

Jede rein, wie die Unfonto, und ebel, wie Ehaten

Barum bedet ber

a Tlingel

Dann mein haupt, und begrabt mich binat Schummer des Lode

Benn ich, fle liebe mich nicht! ben truben Beb entfalte ?

Ad, dann wall ich am Grabe, dem ich fo nat und weine

Meinen Jammer. Mir horcht die schauernde Loi Oft will ich dann mit gewaltigem Arm ben Ri beftreiten:

Meine Seele versammelt in fic die Empfindungen Welch' ihr, von ihrer hoben Geburt, und Unfte lichteit zeugen.

Cev, fo red' ich fre an, fen wieder dein, die himmlig Die du bift unfterblich erfchaffen! Go red' ich i Bobeit

Und Grandhaftigfeit ju; fie aber perftummt, fic ; troften,

Shaut auf ihre Bunden herab, und weinet, un aittert.

Barum bin ichs allein, ber, ungeliebet, auf ewig iebt? Bas erhebt fich mein herz, auch über bi ebelften Bergen,

roß und elend gu feyn? Bas ift es in mir, ba noch immer

: bey dem Ramen mir nennt; will ich ihr Ge bachtuiß vertilgen ?

che Stimme Bottes ift bas, die mit heiligem Lifpeln mit Sarmonieen, garteren Geelen nur borbar,

geb eben ? Meinem Derzen Und fo will ich i pich lieben : wie fcbmeis du mir auch, Die verftummend bu bift: d. da ich es. Cibli. magte, Bitternd au benten . Du fevit ir gefchaffen : wie fill war mein Berg ba! Welche Bonnen erfcuf ein Beift, wenn Cibli p liebte! Belde Gefilde ber Rub : mich ber! D barf ich Einmal, Guter Gedante, dich benten & und wird bich mein ners nicht entweiben ? Du warft, himmlifde, in! durch feine furgere Dauer, Als bie Ewigfeit, mein! Das nannt' ich fur mich aefchaffen ! Beder Tugend erhabneren Bint, ber unfichtbar inir fonft mar, Lernt' ich burch beine Liebe verftebn ! Dit gitternber Gergfalt Rolate mein Berg dem gebietenden Bint. Die Stimme der Pflichten Bort' ich von fern! Ihr merdendes Lifveln, ibr Wandeln im Stillen, Ihren gottlichen Laut, wenn feiner fie borte, bernabm ich! Wie ein Rind "-" Unfchutd. Und nicht umfonft! mit bieg rzen,

Folgt' in bem leichten Befet ber fanfigebietenden Stimme,

Daf ich beinen Befit, die du mir theurer, als alles, Bas die Schopfung hat, warft, durch teinen Fehl nicht entweibte.

Belche Gabe marft du mir von Gott! Bie banft' ich bem Geber,

Daß ich, wie auf Flügeln, von deiner Unfchuld getragen,

Raber dem Liebenswurdigen fam, der fo fcon bich gebildet,

Der so fühlend mein Berg, und beins fo himmlisch gemacht hat!

Bie, mit bem Laceln ihrer Entzudungen, beine Mutter,

Da du geboren warst, über dir hing; und wie fie fich neigte

Ueber dein Antlig mit Sodesangft, ba du ihrer Umarmung

Still entichlummerteft, fie den Schall der tommen-'
ben Bufe

Noch nicht horete, noch nicht die Stimme des helfere in Juda:

Alfo hat meine Seele fich oft mit jeder Empfindung, Und mit jeder Entzudung in ihr, die fie machtigerfcuttert,

Auf den großen Gedanten gerichtet: Du fepft ihr gefcaffen!

Ausgebreitet bing auf ihn bin bie schauenbe Seele, Sab ibn gang, ben Bebanten ber Ewigfeit; fab von bem Enbawed

Ihres Dafeyne viel in ibm, von Entzudungen trunten, Bie fie felten ins herz des Menfchen bom himmel fromen !

Aber in Braurigfeit, welche fein Das, fein enben-

Und in Schauer namtefer Angit, in Schlummer bes

Lofte meine Geele fic auf, wenn ich jenen Sedanten, Jeuen andern Gedanten ber Racht und ber Ginfamfeit bacte!

Dann, bann war ich von Allen verlaffen! bann war ich einfam!

24 du warft mir nicht mehr! Ich war allein in ber Schopfung!

D bey allem, was beilig ift! um ber Tugenb und

Um ber Schonbeit millen, die deine Seele voll Unschutd Ueber ben Staub ber Erd' erhobt; und wenn mas noch theurer,

Wenn mas erhabner noch ift: ben beinem Erwachen vom Cobe!

Und ben jeder Unfterblichteit, Die du, mit Lichte befleibet,

Unter des Simmels Bewohnern einft lebeft! o um ber Kronen,

Um ber Tugenden Belohnungen willen, befcwor' ich bid, Cibli:

Sage, was denft da dein Berg? was fühlt's? wie ift es ibm moglich,

Diefes mein Berg, bas fo liebt, mein blutenbes Berg,

Ach, ber große Bedante, ber ichauernbe, fufe Be-

Daß fie bom Cod' erwedt ift, daß ich erwedt bin bom Code!

Daß wie von neuem vielleicht nicht fterben! und berde gum bobern,

Befferem Leben. Doch fcweigt, ju tubne, gu feurige Bunice!

Diefer Gedante führte vielleicht mich zu weit, und ich liebte

Sie gu heftig! Bie tann ich ju fehr bie lieben, mit ber ich

Jenes erhabnere Leben vielmehr, als dieß an dem Staube

Bunfche gu leben ? Mit ber, es fey bort, ober auf Erben,

Angefouert burch fie, ich ben ewigen Schopfer ber Simmel,

Unferen Schopfer, noch mehr gu lieben, fo innig verlange?

Aber der gottliche Gobn des Angebeteten, Jesus, Mein Erretter ift in der Gefahr, getodtet ju werben! Klouft. Berte. 3. 200. 3ft es jehol Aber ich tann nicht, wie tann ich es glauben,

Das ber fterben werbe, ber mich von ben Cobten

Und wie oft entging er nicht fcon ber Berfolgenben Unfinn !

Beblet' ich bennoch, burft' ich, ba biefe Gefahren ibm broben,

Meinem Somerge nich nicht, nicht fo bingeben ber Webmuth :

So verzeit bu es mir, bu theure , gottlicher Retter! Reiß benn von einem Aummer bich los, ber bich nur angeht.

Traurender, Eines Rube nur nahm, und vielleicht

Bang fen beine Geete gerichtet auf jenen Ausgang, Den ber Ewige beinem erhabnen Retter beftimmt bat. Alfo bentt er, verlaft Jernfalem, eilt gu bem ftillen Einfamen Felfen, ber bor Kurzem gum Grab' ibm gehaun ward.

Aber die Rutter Jefus ftand auf. Er tommt nicht, Johannes,

Sagte fie angfillich, ich eil' ibm entgegen. Wenn ibn nur bie Morbfucht

Geiner Feinde nicht icon ju ben tobten Propheten

Wenn er noch lebet, mein Sobn noch lebet, und wenn

Ihn noch einmal ju febn, mit meinen Augen ju fchauen Ach des Propheten Geftalt, und meines Sohnes Geberbe!

Dann fein gnabiges Antlig auf feine Mutter noch Einural

Burdigt herab gu lachelm; fo will ich gitternd es wagen,

hin gu feinen gottlichen Fuben, es bat ja begnadigt Magdale Maria ju feinen guben geweinet.

Die doch feine Mutter nicht ift! ba will ich es magen, Bitternd mich nieder gu werfen ! 3ch will fie fest an mich batten,

Bor ibm weinen! und wenn mein Auge fich mube geweint bat,

Will ich mutterlich ibm in bas Antlie blitfen, und fagen :

Um der Shranen willen, ber Erftlinge beiner Er-

Die du, ale du geboren warft, weinteft! um jener Entaudung,

Jener Geligleit willen, bie ba in mein Berg fich ausgast,

Da die Unsterblichen beine Geburt in Triumphe befangen !

Wenn ich bir jemals theuer war, und wenn du gurudbentft,

Wie du mit findlicher Suld der Mutter Freude belohnteft,

Mis ich nach bangem Sachen ber bei: State, . G Unter den Brieftern, bie b mit ftummer Bewun ng anfabn! nen Urmen, entgegen Bie ich jauchgend, 01 ilte. Tempel und Lebrer nicht nur dich an das Ders udt bielt, Und anbetend mein t bem, ber emig ift, ub! greude, ber Emigfeit Ad, um biefer fomad! Aber du blidft mid n um beiner Denfolide reit willen, m jener Entichlafenen Welche fie Alle beanabet! ien. Die du auferwei bich meiner , und lebe! Alfo fpricht fie . und Hiegt ein großer Gedante 4 Reurig gen Di empor, bon bem er uevi cht mard. Aber der emige Cobn fab eine Mutter babergebn Micht mit bem menichlichen uge: mit ienem Muge. mie dem er Menes Burmes Geburt, ben Staub, auf welchem er wohnet, Den, wo fein Leben berfliegt, und bes Geraphe Bedanten borberfiebt. Ad, ich will mich beiner erbarmen! als die Ihres Cohns fich erbarmt, will ich mich deiner erbarmen. Benn ich auferstehe! Co dacht' er ben fich, und nahm dann

Einen andern Weg. Die Abenddammerung tam jest. Alle fdwiegen um ibn, auch die ungefehnen Begleiter. Alfo gingen fie ftill, und tamen mit langsamen Schritte Raber bin zu der Schadelftate. Richt fern von dem

War ein einsames Grab in hangende Kelsen gehauen. Roch kein Lodter verweste daselbst. Dieß baute der Weise.

Joseph von Arimathaa, am letten Lage des Todes Ueber dem Staub' bier gu ftebn: und wußte nicht, wem er es baute!

Welchen Tempel er baute! und welchem Cobten den Tempel!

Jefus fteht ben bem Grabe; und Blide voll gottlie des Lieffinns

Richtet er auf Golgatha's Sob. Go dentet ber Gottmenich:

Ach nun finten die Laften des Lags. Dit folummernden Luften

Romint die erbetete Nacht, ruht über Gethsemane.

Wieder erleuchten ein Sag den Sügel, der dammernd dort aufsteigt,

Golgatha! den die Gebeine der niedrigsten Gunder bededen !

ft willig. Dit bift sum Altar e Es wird balb bluten! Dort gefdlachtet au ommen, Tob fint bas Menfchena t! - Dann wird mein r mid feben, Bon dem Ebron, wo Die Geraphim werben feben, Und viel Beugen bon für die ich fterbe! onumen, Tob fur die Erben bes jen Lebens! Bur Rechte Baters Caf ich mit Berrlichfeit überfleidet, ber Schopfer Renfchen, Der Und ber Freund ber & ffi in! 3d bin ibr Brus geworden! Mud mit Derrlichfeit über , boll iconer Bunben. auf Deinen Doben verbluten. Bill ich mein Leben für Golgatha! Dann, (b er fich um, und fchaut' Das Grabmabl) Dann will ich bier in d len Gewolbe des fühlenden Grabes Benige Stunden , wie in ben Befitden ber Geligen. mmern, Einen fanfteren Golaf, Der , ben Abam fic bachte

Und ihm an einem traurn

Cod' ibm felber entbullt

Da das große Rathfel v

Sober Rathfolus fooll: Er follte fic legen , und ferben,

Diel Jahrhunderte folafen, und über ihm follten die Fuße

Seiner Sohne mandeln; er ihre Stimme nicht boren! Aber auch die find gestorben, und über ihren Gebeinen hat der Sohne Zuß, mit faumendem Schritte, gemandelt!

Ach, ift unter den Freuden der jauchgenden Emigfeit Eine

Meiner Seligfeit gu vergleichen? Sie werden.

All' an Einem Cage der Bonne, des lauten Weinens, Und des Triumphs, der Feper, der Jubellieder erwachen!

Weil mein Leib in dem Mutterschoofe der Erde

3d des Menfchensohnes Gebein, ju dem Leben obn' Enbe.

Auferwedte! Dann wird des zweifelnden' Staubes ` Beforquis,

Icde Eprane wird schweigen. Der Tod wird werden bes Lachelns

Und des Triumphs ein füßer Gedante. Rein drobendes Grab wird.

Und frin Tod mehr feyn auf der neuen Erde Gefitden. Sinn' ich ihm nach; so zittert Entzudung mir durch die Gebeine,

Und der D nen und manbeln, Dell, mit weißen fdmudt. Biel tragen Munden, Bie bes Menfden Gobn, Malangende Bunben! uchgen Jubel bem Sieger ,- unb i ibn Cobn! und nenibn Bruder! Wer tann auf Erben n? wer in ben Sim= ? 3br Dam' ift Laufendmal Laufenb! find mein! Das Mit' in vergangen ! Alles bab' ich veriangt ifduid der Schopfung! erft muß Solgatha fterben mich f n, und mir Rubeffate bieß fepn. Alfo dente er, und ent. Ihn fand an Berufa-Mauer Judas, der in der I ung ftanb. Er mifchte dweigend Unter Die Beiligen: fcon Die Miene ber dudi In betrügendem 1 fict: bod folug ibm jein Berg noch! Aber Ithuriel geht vor ibm ber, und bort bon dem Wipfel Einer Dalme bem tommenben Buß bes Maffias gegen;

Sentt in den Shatten fich nieder, als Jefus am Baume vorbengeht,

Bandelt unfichtbar neben ibm ber, und redt' mie.

Eines entschlafenden Chriften Die letten Empfindung:

Sanft, mit leisen Worten, ihn an: Ichariots Elend Ift, Allwissender, deinem Auge vorübergegangen, Und du kennst des Unwürdigen That. Er hat dich verratben!

Den dein Bandel gelehrt, der deine Bunder gesehen, Dem dein Mund das Geheimfte von jenem Leben enthult hat,

Den du wurdigtest Junger ju nennen! er hat bich verratben!

Roch ertont mir die fliegende Stimme des hoben Cloa Suß in dem Ohre, noch offnen fich mir die Lippen des Seraphs,

Ale er gu beinem Chrone mich rief: Bu ber Erbe gu eilen,

Und Ischariots Engel ju feyn! Ich verlaffe den Sunder!

Bin fein Engel nicht mehr! Gein Zeuge, ben Lag ber Bergeftung.

Der will ich feyn! und wider ihn mit ber Stimme ber Donner

Meine Rede bewaffnen! und zwischen ben glanzenden Stublen

Derer, Die whrdiger waren, mit bir bie Erde gu-

Duntel bervorgebu, gegen bie Racht am richtenden Ehrone

Reine hand ausbroiten , und fagen: Ben bem , ber geblutet,

Bon ber Sobe bes Breuges berab, fein Leben geblutet, Durch bie Sand bes Geliebten! Ifcariot bat fich gebrandmartt

Auf den furchtbaren Lag! Er felber bat bas Berberben Ueber fein haupt gerufen! burch laute Thaten bas

Jener Bermorfenen gerufen! Erift ce murbig, gerichtet, Und von bem Untlig bes Menschensopne verworfen

Burdig, Die Bege gu manbeln bes ewigen Cobes!

Ueber ibm felbft! 34 bin unfdulbig am Blute bes

Und der Unfterbliche fah in dem Auge bes Ditt-

Seinem Schmerze nod mehr fich übertaffen. Er fagte: Ach, gang andre Gebanten, von einer helleren Que-

Spatt' ich vordem bon bem Junger bes Menfchenfreundes! Du foliteft,

Judas, bon feinem Lobe burch fcone Bunden einft geugen,

Auch ein Martprer fenn! bie boben Lieber auch boren. Die wir Angen ben Ueberwindern! Go warft bu gefterben! Deine Seele, mit Licht befleidet, batte bein greund dann · Ber der Sand in Triumpbe baber jum Meffias aefübret, Bu dem Erften der Ueberwinder ! 3ch batt' in der Rerne Unter den colbenen Stublen der amolf Ermablen . Des Mittlers Deinen erhabenen Stubl bir gezeigt! Du marft in Entzüdung, Ben bes glangenden Stuble Anblict, und bef auf bem Ebrone lleberfloffen! 3ch batte bich Areund, ich batte bich. Bruber. Ach, ich batte mit frober Stimme bich Geraph genennet! Dein Ischariot batte mich bann in ber Chriften Bebeimniß. Unterrichtet: Bas ba in feiner Geel' er fublte, Da der Geift der Propheten auf ibn von dem Dime mel berabtamd -Da du den Muth ju fterben empfinaft! bon bem Beifte gelehret, Beteteft unaussprechliche Borte! nicht funbigen

Beil bein Berg au ber Unfdulb bes Barabieles befa

thnot wer!

Aber fie find nun dabin , bie frommen udung! Bie ein lächeln verblubt, Die Blume ehen 8 Bald im boffenden Jungti ffirbt, bor ber Reife tabre! Alfo find fe borübergege . Mein Junger ver-Lane mid! Rurt noch eines Beiligen Bgeift , wandt' ich ist 111 Unter ben Engeln . nd um mich verfiume # Gebiete, Gott Deffiat! foll ich wieder jum Dimmet ben ? Der bin ich gewürdiget worden, bid fterben gu feben ? Befus mandt' auf ben Geraph fein ernftes Untlif. und fagte: Simon Betrus wird auch gefucht von ber Buth bee Berberberg. Ben fein Engel! Es find gween Guter Johannes gegeben ; Detrus babe fle auch. Er wird die Lieber einft boren. Die den Ueberwindern ihr fingt, und im Tode mir aleichen. Raum vernahm es der Geraph, fo ftrabit' er vor mallender Freude. In Orione Umarmung, ber ihren Junger liefcuste.

Jesus eilte nunmehr, mit seinen Jüngern das leste Festliche Rahl zu halten. Er ging viel hohe Pallaste Prächtiger Sunder vorben, trat jest in die stillere Wohnung

Eines verfannten redlichen Mannes. Gie legten fich

Um das bereitete Samm des Bundes. Raham Mefflas Lag Johannes, und lachelte fanft. Biel heiterer schaute Jesus in die Bersammlung. Bon feinem Angesicht flossen

Ruh' und Wehmuth und Cieffinn und Seligfeit in die Berfammlung.

Co ift, nach bem Gefühl der ersten Entzudungen, Joseph

Unter feinen Brudern gewesen, da jeto die Thranen, Da die lauten Thranen im febenden Auge verstummten, Da die Sprache gurud ibm tam, nicht mehr an des Bruders

Dalfe Benjamin bing, und nun fein Vater noch lebte. Singe, mein Lieb, ben Abichieb bes Liebenden von den Geliebten.

Und die Reden der traurenden Freundschaft. Bie damals der Junger,

Der mit dem hohen Jatolus ein Sohn des Donners genannt ward,

Und in der einsamen Patmos die Offenbarung auch sahe, An der Brust des Messias der vollen Seele Gefühl sprach,

Dann zu dem himmel vom Auge des Liebenswurdis gen auffah; Alfo fliefe mein Lieb

nd feliger

Befut fprad,

falt. Bebmuth in bie

Mich hat herglich verl

fammlung :

Ch' ich leide. Buld fi

, it euch dies Daht noch au hatten,

erfullt, Die Worte der

Belde von mir terfuni

haben. 3hr tennt bem

Der gewurdiget ward, qu jebn die Erfcheinung ber Gottbeit;

Der der Geraphim Stimme vernahm, Die ben auf bem Ehrone

Mit bem festlichen Sulleinja ber himmel empfingen, Das von bem Schalle ber Lieder bes Tempele Schwellen erbebten,

Und bas Seitigthum gang von Opferwolten erfult warb.

Damals war ich zugegen mit meinem Vater. Anch

Seitig! Seilig! genannt. Auch mir erhuben fic

Bon den goldenen Altaren! Auch mir erbebte ber Ermpel!

Denn ich bin lang' bor Abram gewesen. Ch' aus ben Baffern

Diefes beilige Land mit Cottes Bergen borflieg,

Ch die Belt war, bin ich gewefen! Doch biefen Gedanten

Buft ihr in feiner Große noch nicht! Der himmli-

Welcher ber Gottheis herrlichkeit fab, bat auch in ber Butunft

Einen Menfchen, wie ihr fept, gefebn, und, vom Geifte gelehret,

Alfo von ibm verfundet: Die Sconbeit bes gottlis den Rannes,

Seine Geftalt ift vergangen! Das Lachten ber frieb-

Jede Ruch des Lebens ift bin. Das Elend der Sunder Ift gang über fein Daupt getommen! Die Menfchen verftummen,

Wenn fle feben den Jammer in feiner Seele! Gie wenden

Ihm ibr Angeficht meg. Er aber hat unfere Schmerzen, Unfer Clend getragen! Bir mabnten, er truge bie Laften

Seiner Schuld! es hatte Gott den Sunder erschuttert! Aber um unsertwillen find jene Bunden geöffnet, Die er blutet. Wir find die Verbrecher! Die hand bes Verberbens

Sat ibn um unfertwillen ergriffen! Er leidet, daß Ariede

Ueber und tomme, daß Deit mit feinem Bluget uns

Wie des Menschen Sohn, heugen...

Jubel dem Sieger, und nennen ihn Sohn! war ihn Bruder!
nen ihn Bruder!
nen ihn Bruder!
Wer kann auf Erden sie zählen? Ihr Rami
Kausendmal Tausend! Die alle find mein!
Alles hab ich verzüngt zu der Unschuld der Bolgatha sterben mich sehen, und mir Rus
Golgatha sterben mich sehen, und mir Rus
Bolgatha fterben mich sehen, und mir Rus
Grab sentt

Sentt in den Shatten fich nieder, ale Jefus am Baume vorbeygebt,

Bandelt unfichtbar neben ibm ber, und redt' wie bie Geele

Eines entschlafenden Chriften Die letten Empfinduns gen dentet,

Sanft, mit leisen Worten, ihn an: Ichariots Elend Ift, Allwissender, deinem Auge vorübergegangen, Und du kennst des Unwürdigen That. Er hat dich verratben!

Den dein Bandel gelehrt, ber beine Bunder gefeben, Dem dein Mund bas Geheimfte von jenem Leben enthult hat,

Den du wurdigtest Junger au nennen! er hat bich verrathen!

Roch ertont mir die fliegende Stimme des hoben Cloa Sus in dem Ohre, noch offnen fich mir die Lippen des Seraphs,

eilen,

--iots Engel ju fepn! Ich verlaffe den Sunder!

-l nicht mehr! Sein Zeuge, den Tag der Bergeltung,

· feyn! und wider ihn mit der Stimme ber Donner

- bewaffnen! und zwifden ben glanzenden Stublen

```
IV. 6-61. 7. 975 - 98
                                            Sie
216
Und Der Menfcheit Empfinl
                                 ft. Biel tragen
 Sell, mit weißen Rleibe
                                ngende Bunden!
                                 den,
 Wie des Menfchen
                                 Cobn! und nens
Jubel dem Sieger ,- und nen
                             un Bruder!
                              wer in den Dime
                            in ? 3br Ram' ift
  Ber tann auf Erden fie lai
                                nd mein! Das Mit
                         e alle
   Caufendmal Taufend f
                                angen!
  Alles bab' ich verifingt ju ber Un butb ber Schopfung!
    Solgatha fterben mich feben, und mir Rubeffate bieß
       Alfo benft er, und eift. Ibn fand an Jerufa-
                               ing frand. Er mifchte
     Judas, ber in ber A
                            um dweigend
                                fcon Die Miene ber
      Unter die Beiligen; bi
      In betrugendem beitren Geficht: boch foling ibm
                            unimuly
       Aber Ithuriel geht vor ibm ber, und bort von bem
        Einer Palme bem tommenden Buf Des Meffias ents
```

Sentt in den Shatten fich nieder, als Jefus am Baume vorbengebt,

Bandelt unfichtbar neben ihm her, und redt' mie bie Ceele

Eines entschlafenden Christen Die letzen Empfindune :. gen bentet,

Sanft, mit leisen Worten, ihn an: Ichariots Elend Ift, Allwissender, deinem Auge vorübergegangen, Und du kennst des Unwürdigen That. Er hat dich verratben!

Den dein Bandel gelehrt, der beine Bunder gefeben, Dem dein Mund bas Geheimfte von jenem Leben enthult bat,

Den du wurdigtest Junger au nennen! er hat bich verrathen!

Roch ertont mir die fliegende Stimme des hoben Cloa Suf in dem Ohre, noch offnen fich mir die Lippen des Seraphs,

Als er gu beinem Chrone mich rief: Bu ber Erbe gu eilen.

Und Ifcariots Engel zu fenn! Ich verlaffe den Sunder!

Bin fein Engel nicht mehr! Gein Beuge, ben Lag ber Bergeltung,

Der will ich feyn! und wider ihn mit ber Stimme ber Donner

Meine Rede bewaffnen! und zwischen den glanzenden Stublen

Derer, die wurdiger waren, mie bie Die Middle ge

Buntel hervorgehu, gogen bis Mane dar viglaiteil

Meine Dand aufbreiten, und fagen: Ben bem, ber

Bon ber Sobe bes Breuges berab, fein Leben geblutet, Durch bie Sand bes Getiebten! Ifchariot hat fich gebrandmartt

Auf den furchtbaren Lag ! Er felber hat bas Berderben Ueber fein haupt gerufen! burch laute Thaten bas

Jener Bermorfenen gerufen! Er ift es wurdig, gerichtet, und von bem Unilig bes Menfchenfohns verworfen au werben!

Burbig, Die Bege gu mandeln bes ewigen Todes!

Ueber ibm fetbft! 34 bin unfdutbig am Blute bee

Und ber Unfterbliche fab in bem Auge bes Mitt-

Seinem Schmerze noch mehr fich übertaffen. Er fagte : Ach, gang andre Gebanten, von einer helleren Aus-

Satt' ich vorbem von bem Junger bes Menfchenfreundes! Du follteft,

Budas, bon feinem Sobe burch fcone Bunden einft

Auch ein Martyrer fenn! bie hoben Lieber auch boren. Die wir fingen den Neberwindern! Go marft bu aefterben!

Deine Secle, mit Licht betleidet, batte bein Freund bann

Ben der hand in Ariumphe baber jum Deffias geführet,

Bu dem Erften der Ueberwinder ! 3ch hatt' in der Ferne Unter den goldenen Stublen der zwolf Ermablen ... bes Mittlers

Deinen erhabenen Stuhl bir gezeigt! Dn marft in . Entzudung,

Bey bes glangenden Stuble Anblid, und def auf bem Chrone

lleberfloffen! Ich hatte bich Freund, ich hatte bich. Bruder,

2d, ich hatte mit froher Stimme bich Seraph genennet!

Mein Ifcariot hatte mich bann in ber Chriften Geheimnis

Unterrichtet: Bas ba in feiner Seel' er fuhlte, Da der Beift der Propheten auf ibn von bem himmel berabtamil

Da du den Muth ju fterben empfingft! von bem Geifte gelebret,

Beteteft unaussprechliche Borte! nicht funbigen founteft,

Weil bein Berg gu der Unfdulb bes Paradiefes betiff jungt war !

Mis ich nach bangem Suchen bid fanb. ligen State, Unter den Drieftern, Die bich mit ftummer berung anfabu ! Bie ich jauchgend, mit offenen Armen dir eilte. Tempel und Lebrer nicht fab, nur bich gedrückt Bielt. Und anbetend mein Auge ju dem. aufbub! Ach, um diefer bimmlifden Freude, .b. Borfdmad! Aber du blidft mid nicht an! um beinen feit willen, Belde fie Alle begnadet! um jener willen. Die bu auferwedteft! erbarme bich meiner, Alfo fpricht fie . und eift. So fliegt ein eroffer Reurig gen himmel gu bem empor. Don be gedacht marb. Aber ber ewige Sobn fab feine Mutter Sa Richt mit dem menichlichen Auge: mit jenem mit dem er ... Jenes Burmes Geburt, den Staub, au Den, wo fein Leben verfliegt, und bes Gedanten vorberfiebt.

Mutter

Ad, ich will mich beiner erbarmen!

Ihres Cohns fich erbarmt, will ich mich deiner erbarmen, Benn ich auferstehe! Co dacht' er ben fich, und nahm bann

Einen andern Weg. Die Abenddammerung tam jest. Alle schwiegen um ibn, auch die ungesehnen Begleiter. Also gingen fie ftill, und tamen mit langsamen Schritte Raber bin zu ber Schadelftate. Richt fern von bem Dugel

War ein einsames Grab in hangende Kelsen gehauen. Roch kein Lodter verweste daselbst. Dieß baute der Weile.

Joseph von Arimathaa, am letten Lage des Todes Ueber dem Staub' bier gu ftebn: und wußte nicht, wem er es baute!

Welchen Tempel er baute! und welchem Todten den Tempel!

Jefus fteht ben dem Grabe; und Blide voll gottlisches Lieffinns

Richtet er auf Golgatha's bob. Go bentet ber Gottmenfc :

Mc nun finten die Laften des Lags. Mit folummernden Luften

Romint die erbetete Racht, ruht über Gethsemane. Bald wird

Wieder erleuchten ein Sag den hügel, der dammernd dort aufsteigt,

Golgatha! den die Gebeine der niedrigsten Sunder

Dit bift sum Altar geworben! Dut Dofer Dort geschiachtet zu werben ! Es wird Billommen. Tob für bas Menfcengefciecht! - Dann Bater mid febet. Bon dem Thren, wo ich war. Die Gen mid feben/ Und viel Bengen bon benen, für die ich Billfommen, Dob fur bie Erben bes emigen Lebens! Bur Rechte Des Baters Bag ich mit Berrlichfeit überfleibet, ber Schöpfer ber Menfchen, Und ber Freund ber Eifdaffpen! 3d bin ibr Bruder geworden ! Mud mit Berrlichfeit überfleibet, boll iconer Bunben. Bill ich mein Leben f fe auf inen Doben verbluten. Golgatha! Dann, (b mot'er fich um , und ichaut' ( Grabmabt) Dann will ich bier in b fii en Gewolbe bee fub. en Grabes Benice Stunden , wie in ben Befitben ber Geligen, mern, Einen fanfteren Solaf, ale Der, ben Abam fic bachte

Ward, Und ihm an einem tranrigen Abend i beiligen Bachter

Da das große Rathfel vom Tod' ibm felber enthullt

Sober Rathfolus fcoll: Er follte fic legen, und ferben,

Wiel Jahrhunderte fclafen, und über ihm follten die Fuße

Seiner Sohne mandeln; er ihre Stimme nicht horen! Aber auch die find gestorben, und über ihren Gebeinen hat der Sohne Fuß, mit faumendem Schritte, gewandelt!

Ad, ift unter den Freuden der jauchgenden Ewigfeit Gine

Meiner Seligfeit gu vergleichen ? Sie werden erwachen!

All' an Einem Cage der Bonne, des lauten Weinens, Und des Eriumphs, der Feper, der Jubellieder erwachen!

Beil mein Leib in dem Mutterschoofe der Erde geschlummert;

Ich des Menfchenfohnes Gebein, ju dem Leben obn' Ende,

Auferwedte! Dann wird des zweifelnden' Staubes ` Beforquis,

Icde Thrane wird schweigen. Der Tod wird werden bes Lachelns

Und des Triumphs ein füßer Gedante. Rein droben= bes Grab wird,

Und fein Tod mehr feyn auf der neuen Erde Gefitben. Sinn ich ibm nach; fo gittert Entzudung mir durch bie Gebeine.

Und ber Den en und mandeln, Dell, mit dmitdt. Biel tragen aum Bunden, Bie bes Menfchen Cobn . ! Iglangende Bunben ! Ac: ichzen Jubel bem Sieger .- und 21 ibn Gobn! und nenion Bruder! Wer tann auf Erben fie sal ? wer in den Sim= n ? 3br Ram' ift Laufendmal Laufend ! ! alle find mein! Das Mit M bergangen ! Alles bab' ich verifingt an ber! iduid der Goopfung! erft muß ... Bolgatha fterben mich feben, und mir Rubefiate bieß Grab fenn. Alfo bentt er, und eilt. ibn fand an Berufa-Mauer Judas, der in der Di g ftanb. Er mifchte F mo meigend -Unter die Beiligen; bilbete ichon die Miene ber . Uní 10 In betrügendem ! umt: doch folug ibm tein Berg noch! Aber Ithuriel geht vor ibm ber, und bort bon bem Binfel Einer Dalme bem tommenben Buß bes Moffas entgegen ;

Senft in den Shatten fich nieder, als Jefus am Baume vorbeygebt,

Bandelt unfichtbar neben ibm ber, und redt' mie bie Geele

Eines entschlafenden Christen die letten Empfindun-

Sanft, mit leisen Worten, ihn an: Ischariots Elend Ist, Allwissender, deinem Auge vorübergegangen, Und du kennst des Unwürdigen That. Er hat dich verratben!

Den dein Bandel gelehrt, der beine Bunder gefeben, Dem dein Mund bas Geheimfte von jenem Leben enthult bat,

Den bu wurdigteft Junger au nennen! er hat bich verrathen!

Roch ertont mir die fliegende Stimme des hohen Cloa Suß in dem Ohre, noch öffnen fich mir die Lippen des Seraphs,

Als er gu beinem Chrone mich rief: Bu ber Erde gu eilen,

Und Ifchariots Engel ju fepn! Ich verlaffe den Sunder!

Bin fein Engel nicht mehr! Gein Zeuge, den Lag ber Bergeltung,

Der will ich feyn! und wider ibn mit ber Stimme ber Donner

Meine Rede bewaffnen! und zwischen ben glangenden Stublen

Derer, die wurdiger waren, mie ble 300 Wibbing

Duntel hervorgebu, gegen bie Mane: die bietatill

Meine Sand ausbroisen, und fahrer: Bole bem bebit

Bon ber Sobe bes Breuges berab, fein Leben geblutet, Durch bie Sand bes Geliebten! Ifchariot hat fich

Auf den furchtbaren Lag! Er felber bat bas Berderben Ueber fein haupt gerufen! durch laute Ehaten bas

Jener Bermorfenen gerufen! Eriftes wurdig, gerichtet, und von bem Untlig bes Menidenfopns verworfen au werden!

Burdig, die Bege gu manbeln bes emigen Cobes!

Ueber ibm felbft! 34 bin unschuldig am Blute bee

Und der Unfterbliche fab in bem Auge bes Mitt-

Seinem Schmerze noch mehr fich übertaffen. Er fagte : Ach, gang andre Gebanten, von einer helleren Ausfict,

Satt' ich vordem von bem Junger des Menfchen-

Judat , bon feinem Lobe bi Galas Manben einft

Auch ein Martyrer fenn! die hoben Lieder auch boren, Die wir fingen den Ueberwindern! Go warft du geftorben!

Deine Secle, mit Licht betleidet, batte dein Freund bann

Ben ber hand in Triumphe taber jum Reffias geführet,

Bu dem Erften der Ueberwinder ! 3ch hatt' in der Ferne Unter den goldenen Stublen der zwolf Ermablien bes Mittlers

Deinen erhabenen Stuhl bir gezeigt! Du marft in . Entjudung,

Bey bes glangenden Stuble Anblid, und bef auf dem Chrone

Ueberfloffen! Ich hatte bich Freund, ich hatte bich. Bruder,

2d, ich hatte mit froher Stimme bich Seraph genennet!

Mein Ifchariot hatte mich dann in der Chriften Geheimnis

Unterrichtet: Bas ba in seiner Seel' er fuhlte, Da der Geist der Propheten auf ibn von dem himmel herabtam!

Da bu den Muth zu sterben empfingft! von bem Geifte gelehret,

Beteteft unaussprechliche Borte! nicht fundigen fountest,

Weil bein Berg zu ber Unfdulb bes Parabiefes vetta

| Aber fie find nun dabin, bie  | Gebanten Jet feinenben                  |
|-------------------------------|-----------------------------------------|
| Ent <u>i</u>                  | dung! of its                            |
| Wie ein lachelnder Frubling   | verblicht, bie Blame                    |
|                               | Lebens                                  |
| Bald im hoffenden Junglinge   |                                         |
| They tak hollenger Jangenge.  | Jahrel (E. 118 - 11)                    |
|                               |                                         |
| Alfo find fe borübergegangen  |                                         |
| last                          | mich!                                   |
| Rury noch eines Beiligen Schu |                                         |
| einsa                         |                                         |
| Unter ben Engeln, die traure  | ub um-miditerifinie                     |
|                               | Chatiana .                              |
| Gott Meffas! foll ich mich    | mieber aum Dinmel                       |
| erheb                         | en 2                                    |
| Oder bin ich gewürdiget wo    | An Bee Mirein Sile                      |
| Doer vin ich gewurviger wo    | LOCAL DEAD INCOME AND                   |
| fehen                         |                                         |
| Jefus mandt' auf ben Sera     |                                         |
|                               | fagte:                                  |
| Simon Petrus wird auch gefu   | cht von der Buth des                    |
| Berd                          | erbers.                                 |
| Sep fein Engel! Es find a     | ween Suter Johannes                     |
| geget                         | en:                                     |
| Petrus Dabe fle auch. Er wir  |                                         |
| Die den Weberwindern ihr fing |                                         |
|                               |                                         |
| gleich                        |                                         |
| Saum vernahm es ber Gera      |                                         |
|                               | inder Freude                            |
| In Orions Umarmung, ber if    | ren Junger befchuste.                   |
| ,                             | 100000000000000000000000000000000000000 |

Jefus eilte nunmehr, mit feinen Jungern das lefte Festliche Mahl zu halten. Er ging viel hohe Pallafte Prachtiger Sunder vorben, trat jest in die stillere Bohnung

Eines verkannten redlichen Mannes. Gie legten fich fdweigend

Um das bereitete Samm des Bundes. Rah am Mefflas . Lag Johannes, und lächelte fanft. Biel heiterer schaute Jesus in die Versammlung. Von seinem Angesicht flossen

Rub' und Wehmuth und Cieffinn und Seligfeit in die Berfammlung.

Co ift, nach dem Gefühl der erften Entzudungen,

Unter feinen Brudern gewesen, da jeto die Thranen, Da die lauten Ehranen im febenden Auge verstummten, Da die Sprache gurud ibm tam, nicht mehr an bes Bruders

Palfe Benjamin bing, und nun fein Vater noch lebte. Singe, mein Lieb, ben Abichied bes Liebenden von den Geliebten, .

Und die Reden der traurenden Freundschaft. Bie damals der Junger,

Der mit dem hoben Jafolus ein Sohn des Donners genannt ward,

Und in der einsamen Patmos die Offenbarung auch sabe, An der Bruft des Meffias der vollen Seele Gefühl fprach,

Dann zu dem himmel vom Auge des Liebenswurdis gen auffab;

Alfo fliefe mein Lied boll Empfindung und feliger Einfalt.

Befus fprad, und fchaute boll Wehmuth in Die

Rich hat berglich verlangt, mit euch bieß Dabt nach gu balten,

Eb' ich leide. Bald find fie erfult, die Worte ber Beugen,

Beide von mir berfundiget haben. Ihr fennt den Dropbeten,

Der gewurdiget ward, ju febn Die Erfdifunge ber Gottheit;

Der der Geraphim Stimme vernahm, bie bin auf

Mit bem festlichen Sulleinja ber Dinmet Guellach, Das von bem Schalle ber Lieber bes Cempels Glatte

Und bas heitigthum gans von Opferwolfen erfullt warb.

Domals war ich zugegen mit meinem Bater. Auch ich warb

heilig! heilig! genannt. Auch mir erhuben fich

Bon ben golbenen Altaren! Auch mir erbebte ber Eempel!

Denn ich bin lang' bor Abram gewesen. Ch' ent ben Baffern

Diefes heilige Land mit Gottes Bergen | Dorftig

Eh die Welt war, bin ich gewefen! Doch biefen Gebanten

Bubt ihr in feiner Große noch nicht! Der himmlis

Welcher ber Gottheis herrlichkeit fab, bat auch in ber Butunft

Einen Menfchen, wie ihr fept, gefebn, und, vom Geifte gelehret,

Alfo con ibm verfundet: Die Sconbeit des gottlis-

Seine Geftalt ift vergangen! Das Lachlen ber fried-

Jede Ruch des Lebens ift bin. Das Elend der Sunder Ift gang über fein Daupt getommen! Die Menfchen verftummen,

Wenn fle feben den Jammer in feiner Seele! Gie menben

Ihm ibr Angeficht weg. Er aber hat unfere Schnierzen, Unfer Clend getragen! Bir mabnten, er truge bie Laften

Seiner Schuld! es hatte Gott den Sunder erfcuttert! Aber um unfertwillen find jene Bunden geoffnet, Die er blutet. Wir find die Berbrecher! Die hand bes Berberbens

Sat ihn um unsertwillen ergriffen! Er leidet, daß Briede

Ueber und tomme, daß Deit mit feinem Bluget und bede!

Denn wir mandelten alle den Weg der Irre. Bir alle Baren elend genug, uns felber Beisheit ju mahlen. Darum hat unfere Schutd auf ihn der Racher geworfen! Er ift unfer Berfohner, und geht ins Gericht, und leidet,

Bird, bis jum Cobe, gehorfam, und öffnet ben gottlichen Dund nicht.

Bie ein verftummendes Lamm gu dem Opferaltare geführt wird;

Alfo geht er gedulbig baher, und fcweigt. Run ift er Aus bem Gericht genommen! Ber fann nun feine Berfohnten

Sthien ? wer ber Beiligen Schaar, bie burch ibn gerecht find ?

Beil er fein Leben fur die Gunder jum Opfer gebracht bat,

Berben ihm gange Gefchlechte gur neuen Schopfung ermachen,

Und fem geben wird Ewigfeit feyn! fo fagt ber Ertofer,

Schaut gen himmel, und fdweigt. Er hatte lange

Subr jest fort: Es ift bas lestemal, daß wir gu-

Salten dieß Abendmaht! Ich werde mit den Geliebten Run nicht mehr das Gemache der froben Rebe genießen, Roch die Bammer im That. Allein in den Sutten Des Friedens, Wo biel Wohnungen find, bort werdet ihr euren Meffias

Biederfeben, und, nebft ben verfammelten Batern bes Bundes,

Reue Feste begehn, die Abschiednehmen nicht trennet. Jesus schwieg, und die Junger um ihn. So fowieg in den Sallen

Auf Moria das heilige Bolt, da der weifeste Jungling Unter den Sohnen von Abram, da Salomo ben den

Seine Krone vor dem, der ewig ift, niedergeworfen, Und der Weihe Gebet vollendet hatte; da fichtbar Burde der Tempel erfullt von den Wolfen der herrlichteit Gottes,

Das die ichauenden Priefter nicht mehr gu opfern bermochten,

Und ber Jubelgefang ber halleluja verftummte. Jeder schwieg. Rur bag unterweilen ber Betenben Einer,

Schnell von beiligem Schauer ergriffen , fein Angeficht aufhub,

Gegen die Racht der Erfcbeinungen fab, mit bebenber Stimme,

Beilig! Seilig! fprach, und Die Arme gen himmet emporhielt.

Also schwiegen die Junger, und also redte Lebbaut, Da er mit leiser Stimme fich gegen Ischariot wandte: Ach, nun weiß iche gewiß! Der Sohn des Menschen wird fterben,

Rlopft. Berfe. 3. 30.

٠ ۲

Bat' die übrigen Junger von feinen Reben auch denten, Die er vom Lobe fo oft an uns halt ! Konum, Aube

Lot, bes miden Wanderers Sollaf, und erbarme

Benn, wie ein Lamm jum Attar, ber befte ber Denichen geführt wird,

Comm Cann, mein einziger Eroft! Sier fprach er

UnterBrachen bie Rebe bes Junglings. Ihn fab ber Deffias!

Did, Ifdariot, aud. Mit menichenfreundlicher Wehmuth

Shaut" er in ber Berfammtung umber, und fagte

Jay, ich muß es euch fagen! hier, ben meinen Geliebten,

It ein Munger, ber mich verrathen wird, einer ber Bwolfe!

Banges Erftaunen ergriff bie Berfammlung. Gie fragten ihn alle:

Berr, bin icht & Der Meffias erwiedert : Ja, einer ber Zwolfe!

Ciner bon aud, die mit mir bas Mahl bes Bundes ist halten.

3mar (bier bedte fein Antlin bie ernfte Diene bee Richters!)

Amar ber Cobn bes Menfchen geht, wie bie Geberr berfunden,

Geinen erhabenen gottlichen Beg: boch webe bem Menfchen,

Der ihn verrath! Es war dir beffer, bu marft nicht geboren !

Jefus fcaute voll Ernft. Ihn fragte Judas noch

Jefus erwiedert mit leiferer Stimme: Du fagteft.

Aber Gebanten voll Rub' erheiterten wieder ben Mittler,

Gufe Gedanten vom ewigen Beil. Er ftand, bas Gedachtniß

Seines Todes ju fliften. Iht fprach er bie feperlichen Worte,

Die so viele Priefter der Chriften, fo viel der Gemeinen Ruhn entweihn', und in lauten Gefangen das Urtheil Des Lodes

Ugber fich rufen. Er tennt fie nicht, ber gottlicher lebte,

Und am Rreuge nicht ftarb, für ewige Gunber gu buften !

MI empfingen bon ibm bas Grodt, bas er hatte geweihet,

Und ben beiligen Relch. Gie tamen alle mit Demuth, Und in trauernder Stille, von feiner Sand' es gu nebmen.

Da Johannes fich naht', und auf ben glangenden Reich fab,

Warf er gu Jefus Buffen fich nieder, tuste fie weinend,

Erodnete bann die Chranen mit feiner fallenden Lode.

Lag ihn meine herrlichteit febn! fprach Jefus, und fcaute

Bu dem Bater empor. Johannes erhub fich, und fabe In der Liefe des Saals der Seraphim belle Berfammlung.

Und die Seraphim wußten, daß er fle fabe. Johannes Stand in Entzudung verloren. Er fchaute Cabriels Sobeit

Starr, mit Erstaunen. Er fcaute be himmiffen Raphaels Glangen:

Und verehrt' ihn. Er fah auch Salem im menfittedem Schimmer,

Und mit ausgebreiteten Armen entgegen ihm facein; Aund er liebte ben Seraph. Er manbte fich um, und erblidte

In des Deffias ruhigem Auge die Spuren ben. Sottbeit :

Und er fant verftummend ans Derg bes erhabiten.

Sabriel aber erhub fich mit leifen Luften, und fagte. Beurig gu Jesus: Umarme mich auch, wie bu biefeje. umarmteft,

Mittler Sottes! Ihm fagt ber Meffias: Du bieng mir am Ebron einft

Meiner herrlichteit, und ftehft auf der glangenben Stufe,

Bo Cloa ftand, an dem Allerheiligsten Gottes? Gabriel betet' ibn an. Bulest tam Judas, und warf fich,

Wie Johannes, ju Jefus Fugen. Ihm fagte ber Gottmenfc:

Judas, fteh auf! und gab ihm ben Reich, bes Todes Godachtniß!

Er empfing ihn mit Rub'. Ihm fab der Meffias ins Antlig,

Bard erfcuttert im Geift, und fprach mit erhabener Stimme:

Alle tenn' ich, die ich mir auserwählte: doch Einer Wird mich verrathen! Ich fag' es euch ift, daß ihr glaubt, wenns gescheben ift.

Und daß ihr wift, wie ich den belohne, welcher aetreu bleibt:

So vernehmet von mir die Burde der Ueberwinder : Ber, wen ich fend', aufnimmt, der nimmt nich felbft auf! wer aber

Alfo mich aufnimmt, nimmt auch den auf, ber mich gefandt hat!

Diefe Rron' empfangt tein Berrather! 3ch fag' es' noch Einmal :

Einer von euch wird gewiß ben Gobn bes Menichen: verrathen !

Jeder fabe den Andern von neuem mit forgender Angft an.

Petrus wintet Johannes. Der neigt fich ant ber bes Deffias.

herr, wer ift es? Co fragt mit sanfter Stimme

Dem ich bieß Brodt eintauche, bem iche mit vertrag-

Und mit Bruderfreundlichfeit gebe , ber ift es,

Alfo fagt der Deffias, und reicht ben Biffen voll

Judas Ifchariot bin. Johannes fah dieß, und bebte. Aber aus Menfchenliebe fcwieg er com naben Berrather.

Judas ging mit Ungeftum fort. Die Nacht war

Ihn umgaben bie Schreden ber Racht. Mit ftarrenbem Blide

Schauet' er in die Finfterniß aus, und fprac in

Alfo weiß er's gewiß! Run wird's der fanfte Jobannes, Der stets lachelt, wenn man um ihn jugegen ift, sagen; Alles sagen, was ihm an dem herzen Jesus bertraut ift. Alle werden es wissen! Es fep! Die neuen Beberrscher Ruffen erst fliehn, eh fie Konige werden! Bielleicht, daß Johannes

Balb fein Lacheln verlernt, und in Banden Petrus nicht tubn ift!

Und (hier glubt' er von felbft, bier wirfte ber gunbende Broum nicht) Und felbst Jesus, wie ftreng, wie bochgebietend befabl er: Judas, fteb auf! Go gebietet er nicht bem Liebling Robannes! 3mar ben Ronigen wird nicht befohlen! 3ch will fie noch feben, Ch fie Ronige find; in ber Fessel will ich fie feben! Aber ihr Freund will fterben! Das ift bas?' Belich ein Gedante Ift das Sterben für den, der felber Lodte gewedt bat? Sterben ? Will er mein Berg nur erweichen ? Gen du nicht zu menfcblich, Leidendes Berg! Wenn er ftirbt, fo mar's nichts zeigender Bufall, Daß er fo oft ben Reinden entging! fo ift er ein Traumer. Und von Gott nicht gefandt! Auch unfere Briefter find Beife, Sind Geweihte bes Gottes ber Gotter! Gie baffen ibn immer! Und fie handeln nach Dofes Gefet! 36 bin ihr Bertrauter ! Aber er wird nicht fterben! Doch will ich ibn febn in der Rette, Bie er da rebet! Bielleicht, daf er dann ber geliebteren Junger Sobe Burbe vergift; und ben niedrigen Judas auch

anfiebt!

h ich mus eifen ! Es warten auf mich Beruge o denfet er, eile bu bes Sobenprieftere Pallafte. Und die Berfammlung war ift gang beilig. Wie eiliges Bolt, in reinerer Schone, bem Antlit bes beffen Bunden nun glangten, erfcbien, ba bie Jus Bon bem Grab Anania's, ber Gott log, wiederge-Rein Unedler mehr mar, au entweihen ber beiligen Jefus, feiner Grofe gewiß, und, wegen ber Rabe Seiner Berfohnung, ins Selle der Ewigfeit ausge-Sprach mit gottlicher Sobeit und Rub ju feinen Run ift der Cobn des Menfchen verberrlicht ! und ob Dennoch ift Gott auch verherrlicht durch ibn! Da Dodftes Gebeimnis, die Gottheit durch ibn ben Den-Wird der Bater ibn auch, burch Erbarmung obn Sald wird er ibn den Menfchen in feiner Schonbe entdeden !

Eure Traurigleit unterbricht mich. Bas weinet ihr, Rinder ?

Ja, es ift mahr, ich werd' ench verlaffen ! Ihr werbet mich fuchen,

Und nicht finden. Ihr fonnet den Weg, den ich gebe, nicht geben.

Aber weinet nicht mehr. Ihr werdet mich wieder erblicken!

Rinder, ich geb' euch ein neues Gebot, ein Gebot, das edler,

Biel erhabner ist, als was die Satzungen lehren: Liebet euch unter einander! Wie euer Mittler euch liebte,

Alfo liebet euch unter einander! Dann wiff' es der Erdfreis,

Daß ihr mein fend; wenn ihr fo unter einander euch

Simon Petrus ftand auf, trat naber gu Jefus, und fagte:

herr, wo geheft bu bin ? Du fannft mir jego nicht folgen !

Sprach der Erlofer, einst folgest du mir, die Wege gu mandeln,

Die ich wandle. Dierauf erwiederte Petrus mit Feuer: Warum foll ich dir jest nicht folgen ? Ich laffe mein Leben

Bur dein Leben! Du liegeft' bein Leben ? 3ch fag'

Simon, bu wirft vor bes Lags Anbruch mich bi

Jefus mar aufgestanden. Er fniete nieder gu bei Reben ibm fuieten die Junger. Gend ihr auch

Sprach ber Erlofer mit Wehmuth. Dier find u

Eines Stimme bor' ich nicht mehr! Ceyd ihr

Judas Ifchariot fehlt! antwortete gitternd Lebbs Cant bann nieder. Der Mittler erhub fein An gen himmel,

Betete mit erhabener Stimme: Die Stund' ift

Deinen Eingebornen in feiner Schonheit gu geiger Beig'ihn nun, Bater, daß bu durch ibn verherrli werbeft !

Unter feine Bewalt gabft du bie Sterblichen alle, Daß er fie auferwede vom Tod', und emiges Le Ihnen gebe. Das aber ift ewiges Leben, dich, Ba Der bu ber Ewige bift, und ben bu gefandt h ertennen,

Jefus, ben Cobn, und ben herricher! Ich !

Schon die Bulle ber gangen Bollenbung. 3ch

Dich verherrlichet! habe vollführt ber Gott

Run erwarten mich Kronen gu deiner Rechte! Du wirft mir

Wieder die Herrlichkeit geben, die mein war, eh wir erschufen.

Deinen gefürchteten Namen bab' ich den Ermabiten verfundigt

Aus den Gundern. Du gabest fie mir. Sie haben die Beisheit,

Die ich fie fehrte, ich bin ihr Beuge! mit Ereue gehalten!

Run ertennen fle auch, daß, was ich habe, von dir ift.

Denn ich habe fie alles gelehrt, mas du felber mich lebrteft!

Also haben fie's aufgenommen! die gottliche Bahrheit Dief in das herz gefaßt: Daß ich von dem Bater gefandt bin!

Water, ich bitte für fie, für die Welt nicht! weil fie auch bein find;

Weil wir in jedem Befit der Seligfeiten vereint find! Bater, ich bitte für fie! Denn, auch durch fie bin ich berrlich!

3ch verlaffe die Erde nun, fomme jum Throne bes

Bater, ju bir, jurud; fie aber bleiben auf Erden, Gebn noch lange ber Gunder Mub, und fublen ibr Elend!

Las fie; heiliger Bater, der hoben Ertenntnis getreu feyn,

Die fle haben werden von dem, der jete berfohns ift. Las fie eine fenn, wie wir; ein haus voll Bruber! Ich forgte

Selber für fie, ba ich noch gleich ihnen Menfc war

Ueber ihren unfterblichen Beift. Dier find fie, mein

Reinen hab' ich verloren! Rur bat ber Coln bei

Dich berlaffen, und ift ben Propheten ein Benge geworden!

Runmehr fomm' ich ju dir! Das fag' ich, ba ich

Roch auf der Belt bin, daß fie an meine Berritd.

Und fich freuen, wie ich mich freue! Sie Daben bie

Daines Lebens gebort. Der Gunber bat fie gehaffet, Wie er mich haßte! Richt bitt ich, bas bu ber Erbe fie nehmeft!

Schute fie nur bor ihrem Berfolger, dem Gelft bet Werberbens!

Denn fle gehoren den Gundern nicht gu. Sie wand beln in Unfould,

Wie ich wandle. Die Welt hat tein Cheil an befigen Berfohnten.

Seilige fie in beiner Babtheit. Dein Bort 4 fine Babrheit!

Wie du in die Welt mich gefandt haft, fo fend' ich fe wieder;

Laffe mein Leben fur fle, damit fle rein und geheiligt, Ausgefohnter, vor dir erscheinen. Doch bitt' ich, o . Vater,

Richt fur die Junger allein! Der neuen Schopfun-

Werden einst, wie aus dem Worgen der Thau, durch ihr Wort mir geboren!

Anch fur diefe bitt' ich, mein Bater, daß alle fie eins feyn,

Wie wir eins find! und baf die gange Erd'es ertenne, Daß du mich, Bater, fandteft! Ich habe das ewige Leben.

Meine Perrlichteit benen gegeben, die du mir gefchentt baft,

Daß fie eins feyn, wie wir gu Ginem gottlichen Entamed

Alle vollendet! und daß die Sunder ber Erd' es pernehmen :

Jesus fen von dem himmel gefandt! Gott liebe die-

Seiner Berfohnung, wie er den Erftling der Sohne geliebt bat.

Bater, es follen meine Berfohnten gu mir fich ber-

Daß fie feyn, wo ich bin, und meine herrlichteit.

Jene, die du mir, Liebender, gabft, es die Sin entftanden!

Dich vertennet die Belt, gerechter Bater; ich al Renne dich! Den Ermahlten hab' ich enthalt Gebeimniß

Reiner Sendung, und beiner Gottheit, und 1 noch enthullen,

Das die Liebe, mit der du mich liebteft, ibr ; auch ergreife,

Und den unfterblichen Geift nur fein Berfohner erf Run erhub fich der Mittler, entgegen gu -

Ueber Ridron in bas Gericht. Ihm folgten bie Inn Als er naber ben Bach, und bas nachtliche Rauf bes Delbaums

Lauter vernahm, ba ftand er an einem Suget, fagte:

Sabriet, in der Tiefe des Gartens, am freigen Berge,

Ift ein einsamer Ort von zwanzig Palmen umfcat Begen die hoben Wipfel der Palmen fentt fich himmel,

Gleich herhangenden Bergen, Die Racht; bert fammle Die Engel!

Alfo fagt' er, und nabte fich erhabneren Ese Als, feit der Engel Geburt, dem Anbeginne der E Und der Sonnen, geschahn, auf jeder Unendied Schauplas. Jemals geschahn! Er nabte fich still ben gottlichen Ehaten.
Aeußerliches Gerausch, und Lerm, sustonend dem Eiteln,
Klein genug, zu folgen des Helben Chaten, der Staub ift,
War um den hoben Wessas nicht; und nicht um den Bater;
Alle er dem Unding' einst die sommenden Welten entwinkte.

## Funfter Gefang.

0. I-O.

Mber Jeboba fag voll Ernft auf bem emigen Ehrone. Reben ibm ftand Cloa, und fprach: Bie ift jego - bein Untlif. Emiger, furchtbar! Bie ftrablet berab bon beinem Muge Lanter Gericht! Die reben fo lant bie Don berunter ! Dieß Zebntaufend fprach! icon fprict bal nun bor' ich Schon bas Raufden bes britten von fem f. D mandelten Sterne : -Bott, taum fabit du berab, und Sterne waren aefloben! Warum bor' ich nicht um mich berum bie Gefange ber Belten & Bo du binblidft, weit um bich ber, ba ichweigen bie Belten !

Alle Geraphim ichweigen, es fcweigen bie Cherubim alle!

Keine von allen unüberzählbaren Myriaden Singet ein Lied von dem ewigen Sohne! Leine von allen !

Sollt' ich euch übergablen, ich mußte Jahrhunderte gablen,

Ihr schweigt alle! Richt Einer fingt von dem emigen Sobnet

Alle verhullen vor Gott, ihn anzubeten, ihr Antligt Willst du dich, Gott, aufmachen, zu halten über ber Erben

Eine, Gericht? denn bieß ift das Angeficht bes Ber-

Diefes des Richters Schaun! Gott, ober haft bu befchloffen,

Satans Reich gu gerftoren ? Den Lafterer Bottes ju foliagen ?

Biebest du aus im Dunteln baber, daß den emigen Sunder

Du vernichtest, und um ihn her die Tiefen der Bolle ? Coll fein Rame nicht mehr in dem Buche der Lebenden fteben,

Die du ericufft ? er unter ben Ewigen gang vertilgt

Liegen will ich ibn bann, bann will ich, Racher, por bir ibn

Liegen febn, wie ibn taften bein Born, und unnennbare Qualen, Dag bas Deuten feiner Bergweiffung bie Soll' u der himmel, Und die Welten vernahmen, und ein Geftirne b anbern Ruf im Borubergange: Da liegt er gefturgt, Emporer !

Die bu wirhelwebend mit ibm, und flammend endiaft.

Billft du bas , o Richter, fo maffne mich, las m mit ausziebn,

Gegen bes Schredlichen Ungeficht! Gieb mir Diefen Gewittern

Taufend Donner, und Racht um mich ber, u aottliche Starte,

Daß ich , por beinem Untlig vorben, in bem Th bes Tobes,

Bene wilden Berflucher ber Reu gu taufenden fola Ach wie fdredlich bift bu! Bie fendet bein tobt des Muge

Lauter Born und Gericht! Born obn' Erbarm Tebovab !

Lange mar ich, ich fcaue jurud in Emigfeiten! Mis du murbeft, o Belt, ba waren icon viel Meonen:

Bor Eloa borubergeffoffen, und meine Sage Sind nicht eines Sterblichen, ber aufblubet, Staub mird.

Emigfeiten find et, baf ich, Jebovab, bich fcau

Doch fo hab' ich noch nie bein furchtbares Antlig-

Ach bein ganges Gericht, und alle beine Berderben Bedtest du, Ewiger, auf! und biese herrlichfeit Gottes,

Die sonft Liebe nur war, ist gang zu Borne geworden ! Und ich habe mich unterwunden, mit Gott gu reden, Der ich eine Bolle nur bin, woraus du mich auf-

Und von beinem Obem ein hauch, ein endlicher Geraph !

Burne nicht, Bater, und fcaue mid nicht mit bem: foredenden Blid an.

Den du binab gu ber Erde gefentt haft,, daß ich nicht fterbej,

Dann mein' Rame nicht mehr in bem Buche ber: Ewigen flebe,

nd nicht langer mein Gie fey am Allerheiligften. Gottes!

Seraph, ich fteig' himunter, Gott den Deffias-

icher zwifden mich und bas Denichengeichlecht fich geftellt bat,

tebt, Gottmenfc ift, und mein ganges Gericht.

e mir, mein Ermahlter, in beiner Schone von fern nach.

ott sprach so, und stand auf vom ewigen Throne.
Der Thron flang

er ihm bin , ba er aufftand., Des Allerheitigften Berge

terten, und mit ihnen der Altar bes gottlichen Mittlers,

it des Berfohnenden Attar die Boiten bes beiligen Duntels.

reymal fliehn fie gurud. Jum viertenmal bebe bes Gerichtsftubis

este Sob, es beben an ihm bie furchtbaren Simfet oftbar hervor; und ber Ewige fleigt von dem himmliften Ehrone.

, wenn ein festlicher Sag burch bie himmet alle gefenrt wird,

Und mit allgegenwartigem Bint ber Ewige wintet, Stehen bann auf Ginmal, auf allen Sonnen und Erben, Glangender von den gotbenen Stuhlen, bey taufenben taufend,

Alle Seraphim auf: bann flingen bie gotbenen Stubte, Und der harfen Gebet, und die niedergeworfenen Rronen.

Alfo ertonte der himmlische Ehron, ba Gott son ihm aufftand,

Gott ging nun, und manbelt einber in bem Woge ber Sonnen,

Der binab gu ber Erbe fich fentt. 3hm tommt ben ber letten

Aus der Dief ein Geraph entgegen; der fuhrt fects Seelen,

Die feit Rurgem der Erd' und ihren Leibern ent Seche Gerechte! Die Solle nahm mehr in die

1

Diefe verflarte der Geraph, und gof unfterl

Um ben neuen, fcwebenden Leib. Gie waren

Jener Beifen ber Morgenlande, Die famen, und Jel Don dem eilenden Sterne geführt, Anbetung

Jefus, dem himmlifden Rinde, mit feinen Enge

Sadad, fo war der Rame des erften, lief bi

Geiner Geele, die fonfte der Lochter im Sain gu

Er entschlaft; fie weint nicht um ihn. Dief hatte

Cinft, in einer beiligen Stunde ber Liebe, gefdworen. Ihrer und feiner Unfterblichfeit ficher, vergaß fie ber

Aber fie liebten fich mehr, ale fonft fich Sterbliche

Selima hatte fein Leiden ertragen. Er farb, und

Simri lebrte bas Bolt. Das Bolt entebrt' ibn,

Sundigend fort, Doch bewegt in dem Lode Gimei

Dag er, gleich ibm, ein gottliches Leben führte. Da ftarb er. Mirja erzog funf Cobne, die macht' er tugendbaft. Reichtbum Dief er ben Sugendhaften nicht ba. Gie faben ibn fterben ! Beled drudte bie lachelndbrechenden Mugen fein Tobfeinb . Weinend gu. Es batte fic Beleb gerochen , burch Grokmuth. Und die Salfte des Reichs ihm gegeben. Der lebte, wie Beleb. Sunith fang in dem Sain gu Parpbar Betblebems Rnaben, Und dren beilige Tochter mit ibm. Dich baben die Cedern, Und am einfamen Ufer geweint die Bache Jediboth,

Thranen Deiner Cochter die harfen berab, o Sunith, geweinet. Diefe Seelen verklarte der Seraph. Ihr helleres Auge

Ad dich haben in Schlever gehullt jungfrauliche

Sabe weit um fich ber , einft Schauer ber Derrlichfeit Gottes.

Leichter und freyer erhuben fie fich, bon garteren Sinnen,

Nichts Geringerem, als bem etvigen Leben gebilbet. Aber bes Ewigen herrlichkeit ging vor ben Seelen vorüber;

Und anbetend rufte der freudenhelle Beleiter:

Das ift Gott! und Selima wagte bie neue Stimme, Da er fprach, erftaunt er vor diefer tonenden Stimme, Die, mit filbernem Laute, wie in Gefange, babinfloß. D du, den ich erblide, mit welchem Namen, o Erfter.

Ach, mit welchem wurdigen Ramen, mit welcher Entgudung,

Renn' ich dich, den mein Auge nun ach gum erftenmal anschaut?

Gott! Jehovah! Richter der Welt! mein Schöpfer! mein Bater!

Der horft bu dich lieber ben unaussprechlichen nennen ?

Ober Bater des ewigen Sohns, der ju Bethlebem Menich mard,

Den wir fahn, und mit uns der Seraphim feprende

Sey gegruft, des ewigen Sohnes ewiger Bater! Sallelujah! mein Schopfer! Dir jauchet die unfterbliche Seele,

Deines Ddems ein Sauch, die Erbin bes emigen Lebens.

Celiger, unaussprechlicher Schepfer, dich bort' ich Die Liebe

Unter den Sterblichen nennen; wie bift du aber fo foredlich!

Und dein Auge, wie ifte ju bem Cobe geruftet! Dein Seraph

Eröftete mich, ba ich todt war: Er führe mich nicht ins Gericht bin,

Richt ins ernfte Gericht, vor dem tein Endlicher febn fann !

Aber furchtbar bift du, febr furchtbar, Gott, mein Erbarmer !

Doch du richtest mich nicht! Das fühlt fie, Die betende Seele,

Die du dir foufest, ihr Ewigfeit gabst, und deinen Erlofer !

Rameft bu, Richter ber Welt, bas Gefchtecht ber Feinde gu tobten ?

Soll die State der Sunder nicht mehr vor beinem Untlig,

Ewiger, feyn ? und tilgft du fie meg, die den Cohn noch vertennen ?

Ach fo wirft bu nicht richten ! Auch ihnen haft du ben Gottmenich.

Deinen erhabnen Meffias gefandt! Co wirft du nicht richten !

Sey gegrüßt, des ewigen Sohnes ewiger Vater! Lag, Gott, deiner Herrlichkeit Spur von weitem uns anschaun!

Selima fprache, und fiel mit ben Geelen aufs Ange-

Auf der anderen Seite des Sonnenweges erhub fich Auf den glanzenden Wagen Cloa, worauf er Clias Einst in den himmel brachte, worauf er, Fuhrer der Engel, Dothan, auf beinen Bergen entwollt von Elifa

gefehn ward.

Geraph Cloa ftand, boch auf dem Wagen. Ihm fam in bas Antlie

Durch die himmel entgegen ein taufenoftimmiger Sturnnoind.

Da ertlang's um die golbenen Achfen, ba fog ihm

Und das Gewand, wie Bollen, gurud. Die ber Ruse ber Starte,

Stand der Unfterbliche da! In der hochgehobenen Rechte

Sielt er ein Wetter empor. Bey jedem erhabnen Gebanten

Donnert' er aus dem Wetter hervor. So folgt' er Jehovah.

Taufend Connenmeilen , der Raum bon Conne gu Conne

Ift von jeder bas Mag! bie Terne folgte ber Seraph. Gott ging jest durch die Sterne, die Milchstraße wir nennen,

Aber bey den Unfterblichen beißt fte die Rubftatt Bottes.

Denn da ber erfte himmlifde Sabbath vollendet bie Welt fab,

Stand der Emige dort, und fchaute den werdenden Sabbatb.

Gott ging nab an einem Gestirne, wo Menfchen maren :

Menfchen, wie wir bon Geftalt, doch voll Un duld, nicht fterbliche Menichen. Und ihr Bater, fand in freudiger, mannlicher Jugend, Db in dem Ruden des Junglinges gleich Jahrbun-Derte maren, Unter feinen unausgegrteten Rinbern. Das Muge Bar ibm nicht buntel geworben, die feligen Entel atitot. au fcanen. Roch au ber Grenbentbrane verflegt.: Giff Obr war Richt verfchloffen; Die Stimme bes Commit Geraphim Ctimme Und aus der Entel Minde bich , Boternamen . "in Un der Rechte des Liebenden fand die Mutter' ber Seiner Rinder, fo fcon, als ob ber bilbenbelSabpfer Ibres Mannes Umarmungen jebt bie Unfterbil brachte: Unter ibren blubenden Tochtern ber Mimifinit Schonfte. 1. 1. 11 1 21 Un der linten Geite fand ibm fein Erftgeborner. Burdiger Cobn, nach bem Bilbe bes Batere, bimmlifder Unfdulb. Ausgebreitet gut feinen Sufen, auf lachenden Dienes Leichtumfranget mit Blumen ihr Daar, bas lodinter murbe. Und mit flopfendem Dergen, des Baters Engend au folgen.

Saben bie jungften Entel. Die Mutter brachten fie, Gines

Fruhlings alt, der erften Umarmung des fegnenden Baters.

Und er bub von bem feligen Anblick fein Auge gen himmel,

Sab Gott wandeln, und neigte fich tief, und ruft', und fagte:

Das ift Gott, versammelte Rinder, der mich, und euch alle

Bu Lebendigen fouf; ber jene Thaler mit Blumen, Diefe Berge mit Bollen umfranzte! Doch gab er bem Chal nicht,

Dicht bem Berg' unfterbliche Geelen; die gab er euch, Rinder!

Auch gab er bem Gebirg' und dem Thale die fcont Geftalt nicht,

Dir ihr habt, nicht bie menschliche Bilbung, fo machtig, ber Seele

Diefftes Denten herunter ju fagen bom rebenden Untlig;

Reinen freudigen Blid, fo gen Simmel dantbat binauficaut;

Stimmen nicht, mitanbetend ber Geraphim Lieder

Der erfchien in dem webenden Sain mir des Paras

Mis er aus Erde jum Menichen mich fcuf, ber führte mich fegnenb

Eurer Mutter Umarmungen gu. Sprid, raufde! . Gprich! Denn unter dir fab ich ibn mandeln. der Strom, fteb! Steb bort! Denn ba ging er binuber. Du fanfter Athmen Stiller Binde, lifple von ibm, wie bu lifvelt · als Er, Ach der Unenbliche! ladelnt bon jenen Dugell abfam 1 Steb vor ibm, Erd', und mandle nicht fort, wie ebmals bu ftanbeft, Als er über bir ging, als fein erhabneres Autlia Banbelnbe himmel umfloffen, als feine attliche Recite . Connen bielt, und mog, und Morgenfterne bie Linte! Darfid mid unterwinden, von neuem bid angubliden. Ewiger ? Aber gebeut, daß fene Mitternacht flieb, Welche bich, Bater, umgiebt! Ach lag bein Muse nicht fullen Diefen foredenden Ernft, ben fein Underbli fdaun tann! Ad wer muffen fle fenn, auf die dies Untl ruftet. Und dief Auge voll Born ? Wahrhaftig, feine fcbopfe, Die bu liebft! ein unfeliges Bott bon Beiftern fielen,

Und es wagten, ich fann ben Gebanten nicht benfen! es wagten,

Gott gu ergurnen! Bernehmt es benn, Rinder!

Eure felige Ruh durch feine B hmuth gu foren. Ferne von uns, auf der Erden einer, find Men-

Rach der Bildung; allein der anerschaffenen Unfcuth Und des gottlichen Bildes beraubt, ach fterbliche Menfchen!

Ihr erftaunet darüber, wie der fann ein Sterblicher werden,

Belden Gott gewürdiget hat, ihn ewig gu ichaffen. Richt ihr Geift ist fierblich, der ewige Geift nicht; der Leib nur

Bird gur Erde, woraus er gemacht war. Das nennen fie Sterken.

Ihrer Schone beraubt, der anerschaffenen Unschuld, Tritt aledann vor Gottee Gericht die entflohene Seele, Und vernimmt ein erschreckliches Urtheil. Ernfter Gedante,

Fleuch! bich bente nur Gott! ber Befen Schopfer und Richter!

Das ichen ift ichredlich genug fur einen Unfterblichen, Sterben !

Das ju denfen. Dem Sterbenden bricht das Auge, und ftarret,

Sieht nicht mehr. Ihm fdwindet das Antlig ber

Dief in die Racht. Er boret nicht mehr bie Stimme bes Menfchen,

Roch die gartliche Rlage der Freundschaft. Er fetbft tann nicht reden; Raum noch mit bebender Bunge den bangen Abicied

ftammeln; Athmet tiefer herauf! und talter angftlicher Someis

athmet tiefer herauf! und falter angitucher Somein

Ueber fein Antliß; das herz schlägt langfam, dann stehts, dann stirbt er!

In der liebenden Matter Arm, die gern mit ihr fturbe, Und nicht fterben tann, ftirbt die Lochter. Umfaßt von dem Bater,

Und an das Herz gedrudt, ftirbt ach der Jungling im Aufblühn,

Geines Vaters einziger Cohn. Bor jammernden Rindern

Sterben Meltern, ihr Eroft, und Die Stuge Der wantenden Jahre.

In ihr Clend vertieft, ftirbt eine theure Geliebte An des gartlichen Junglings Bruft. Die himmlifche Liebe,

Und was fie von fanften und edlen Empfindungen. eingiebt,

Ift, doch nur wie ein Schattengebilde, wenigen Beffern,

Won der Uniculd ubrig geblieben! Aber nicht lange,, Ach nicht lang', und fie fterben; und Gott erbarmt: fich nicht ihrer,,

Richt des abichiednehmenden Lachelne ber frommen Geliebten,

Richt der brechenden Augen, die gern noch weinten, ber Angft nicht,

Die fie betet, und Gott, nur um Gine Stunde noch!! anflebt;

Richt der Bergweiflung des bebenden Junglings, ber fumm fie umarmt balt,

Deiner auch nicht, befummerte Eugend, welcher die

Und ihr gartes Gefühl die beiden Sterblichen weihte. Alfo fagt' er. Ihn unterbrach wehmuthiges Beinen Geiner Rinder um ihn. Die Bater dructen die Sohne, Und die Mutter die Tochter, gefchrect, an die fcla-

genden herzen. Anaben faßten das Anie fich niederbiegender Bater, Und entfußten dem Auge der Bater die mannliche

Thrane:

Sand in Sand faß Schwefter und Bruder, und faben:

Und an der theuren geliebten Bruft herunter gefunten, Lagen, bebten unfterbliche Junglinge, fuhlten das

Bon ben Bergen ber himmtifden Madden gewaltiger folgen.

- Doch es ermannte fich wieder ber Bater ber beiligen . Menichen.

Liebend an ibn gelebnt frand ibre Mutter. Er fagte:

Wenn es nur biefe nicht find, ju benen in Born Gott hingebt,

Segen deren unheiliges Antlin ber Ewige wandelt!
Ach, fie haben vielleicht zu fehr den Richter entruftet,
Und er ift berab gestiegen, fie alle zu tobten!
Unfer Brudergeschlecht, einst auch unsterbliche Mem-

Wenn ihr es mußtet, wie fehr wir euch lieben, und unfere Webmuth

Ueber euch! fo hattet ihr nicht den Richter gezwungen, Bon dem himmel herab gu fteigen, euch alle zu tobien? Unfer Brudergefclecht! wenn ja die Erde bein Brab wird.

Und auf Einmal dich Gott in ihre Liefen binabfibrgt; D fo wollen wir hier die Codten Gottes beweinen, Dft hinab gu ber Erde, der Rubftatt ibret Bebeins, febn!

Aber bu haft ja biefem Gefdlecht, o Bater, ben Gottmenfc,

Deinen erhabnen Deffias gefandt: ach, willft bu fie richten ?

Davon reden fie alle, bie Geraphim, wenn fie biene

Und die feurenden himmet umber. Der foll fe:

Deine Sodien follen dereinst zu dem Leben ermachen, Und wir follen fie febn! ach, willft bu, Bater fie richten?

V. Gef. v. 270-285. Seht, er wendet fein Antlig von mir, ut Immer noch furchtbar und ernft, gerade Bunderbar find, Gott, deine Berichte, dein Duntel por und! du aber bift beilig, und et Salleluja, mein Schopfer! Dir beten unfte Bon der beiligen Erde! Dir beten fterbliche Men Die du todteft, im Ctanbe gebudt! Der wi Betet dir, Gott, das Untlig umbulbt, am en Alfo fagt' er, und fab der Berrlichfeit Gottes : Jego nabete Gott der Erde fic. Geraph Gloa Sab Gott und den Deffias von einem Bollengebirg Und er hielt in den Wolfen, ffand da, und donnert Sohn des Batere! wie groß mußt du fenn, dief ich wenn doch in der Endlichteit Raum die Eufenntieg Gebeimniß su faffen, und diefe Liefen gu ttheit! Soweig, Cloa! verbulle dich, angubeten!

Beil bir, Menfchengeschlecht! Batd wirft bu felig, wie ich , feyn!

Alfa fprach Cloa, und ftand mit verbreiteten Armen, Gegen die Erde gefehrt, und fegnete bey fich die Erde.

Gott ging nach dem Labor binab, und fchaute

Aus der Mitternacht, in die er einfam gehullt war. Und er fabe der Etd' Antlig mit Gogenaltaren, Sab es mit Sundern bededt; aufihren weiten Gefilden

Ausgebreitet den Cob, des Richters ewigen Beugen!
Alle Sunden, vom Anbeginn der Schöpfung herunter Bis jum Gericht, der Gogenftlaven, der Diener Jehovah 6,

Und die fcredticheren ber Chriften erhuben fich

In die Wolfen empor, ju bem ichauenden Untlig bes Richters.

Singeriffen bor Gott, aus ihren Rachten geboben, Ans ben Liefen, in die fle begrabt bas Berg, ber Emporer

Bider den, der es fouf, mit daurender Schande

Ramen fie alle! bie auch, fo ber fliegende fonelle Gebante,

Dder gartes Gefuhl, in bem bunnen Gewebe, ber-

Und es führten bas nachtliche heer die Cinden ber boben

Und weitgrangenden Geeten, die bich in der himm-

Fromme Tugend, fabn; boch beinem Lacheln nicht folgten!

Bwar voll leifes Gefühlt; bich boch entweihten ! Gie gingen,

Aufgethurmt in Riefengestalten, und naber bem Donner.

Alle rief mit allmachtiger Stimme bas ernfte Gewiffen Sin vor Gott, nannt' alle mit Rahmen, die nahmenlos waren

Unter bem Menfchengefchlecht, bas fich taufcht, und bie Beugin vertennet

Zwifden ihnen und Gott, des Todes nahende Stunde. Da erhub in dem himmel fich allgemeines Berklagen. Auf den gitternden Flügeln der Binde Gottes erklangen Stille Seufzer der leidenden Tugend, ein einsames Tammern.

Gleich dem fommenden Meer, ertonte ber Sterben=

Bon dem Schlachtfelb ber, und zeugete gegen Erobrer. Siebe, bem Blute ber Martyrer ward bie Stimme bes Donners

Und der Gewitter Gottes gegeben; es rief burch bie Dimmel:

Du, der rubt auf dem Ehron, und des Beltgerichts Bagichal balt

In der furchtbaren Sand, ich bin unschuldig vergoffen! Ich bin beitiges Blut, um beinetwillen vergoffen! Jest bentt

ibm treu blieb,

Und, den Gunder, de Wienfchengeschlecht! Da

Hoch auf Labor, halt er ! t :fersitternden Erdfreis, Daß der Staub nicht vor sin in das Unermestliche ube!

Bendet gegen Cloa dara n ichauendes Antlig, Und der Seraph verftebt die Red' in dem Antlig

Steigt von dem Labor gen himmel. Go bub bon i Sutte bes Bundes

Sich die Fuhrerin weg ; die b mmelftutende Bolte, Benn das Boll, ber fichtbare Beuge von Bethte-

Seine Sezelte von Debe gu Ded' auf Mofes Gebot trug. Und der Gesendete ftand auf iner Mitternacht ftill, Schaute gum Delberg nieder, erhub die Donnerposaune, Tonte des Beltgerichts Entsehen aus der Posaune, Rufte gegen die Erd', und sprach: Bey dem furchte

Deffen, ber ewig ift, und feiner Gerechtigfeit Dauer Dit Unendlichtett maß; ber balt bie Schluffel bes Abgrunde,

Der mit rugender Flamme bie Solle, ben Tod mit

Und mit Gericht bewaffnet! 3ft einer unter ben Bimmeln,

Belder, fatt bes Menfchengefdlechts, im Gericht will erfdeinen,

Diefer tomme vor Gott! Co ruft' Cloa vom himmel. Und der Gottmenfch fcaute dem boben Geraph ins Antlis.

Sorte ben Rlang ber Pofaune! Da ging er mit

In Gethfemane fort. Roch folgten ihm drey bon ben Jungern

In die fdredende Nacht. Er entriß fich ihnen, und eilte Gang in bas Ginfame bin. Jehovah hub das Gericht an. In bas Deilige baft bu mich zwar. Sionitin,

geführet,

Aber nicht in das Allerheitigfte. Satt' ich die Sobeit Eines Propheten, ju faffen die ewige Seele des Menichen,

Und mit gewaltigem Urm fie fortgureißen; und

Eines Ceraphs erhabene Stimme, mit welcher er Gott finat:

Conete mir von dem Munde die ichredenvolle Pofaune, Die auf Sina erflang, daß unter ihr bebte des Beras Auß;

Sprachen ber Cherubim Donner aus mir, Gedanten

Deren Gottheit felbft ber Pofaune Con ni Dennoch erfant' ich, bu Gottverfohner! au fingen,

Als mit dem Code du rai , a tlich bein war.

Der du des erften Buni Propheten, ben fubn-

Als er bat, von Antlig gu jebn gu Antlig Jehovah, In der Soble verbargft, bis vor ibm die Herrtichteit

Bar vorübergegangen, und er in ber Ferne bie Schonheit

Deffen, ber ewig ift, fab, und ihm Gottes Stimme von Gott iprach:

Geift des Baters und Sobns, ich bin bem Cobe bestimmter,

Mehr von Staub', als Mofes; o laf in meiner Entfernung,

Did, von deinem umfcattenden Stügel ine Duntle

Sott, den leidenden Sohn, in feiner Todesangft febn. Ueber den Stanb der Erde gebudt, die im Graun vor bem Richter,

Gegen fein Antlit herauf mit fillem Schauer erbebte, Und im Beben den Staub zahllofer Kinder von Udam, Alle verdorrten Gebeine der todten Gunder, bewegte, Lag der Meffias, mit Augen, die, ftare auf Labor

Richts erfchaffenes fabn, Des Richtenden Untlig nur fcauten,

Bang, mit Lodesschweiße bededt, mit grungenen ,

Sprachlos, aber gedrangt von Empfindungen! Starf, wie der Tod trifft,

Schnell, wie Gottes Gebanten, erfdutterten Schauer auf Schauer,

Auf Empfindung Empfindung, des ewigen Todes Empfindung

Den, der Gott war, und Menfch. Er fag, und fublt', und verftummte.

Aber da immer banger die Bangigfeit, beiber die Angft mard,

Dunfler Die Racht, gewaltiger flang Die Donnerpo-

Da fiets tiefer bebte der Cabor unter Jehovah; Statt des Codesichweißes, vom Antlig des Leidenden Blut rann:

Sub er vom Staube fich auf, und ftredte gen Sim=

Thranen floffen ine Blut; er betete laut gu dem Richter: Bater, die Belt war noch nicht. Bald ftarb ber erfte der Menfchen;

Bald ward jede der Stunden mit fierbenden Gun=

Gange Jahrhunderte find, von deinem Fluche belaftet, Alfo vorübergegangen. Run ift fie, Bater, gekommen; Da die Belt noch nicht mahr, ba noch kein Lodter verwefte,

Burde fie fcon die felige Stunde des Leidens erfohren: Und nun ift fie gefommen! D feyd mir, Schlafende Gottes, Send mir in euren Gruften gefegnet! 3hr werdet erwachen!

Ach wie fuhl' ich ber Sterblichteit Loos! Much ich bin geboren,

Das ich fterbe! Der bu ben Arm bes Richters em-

Und mein Gebein von Erbe mit beinen Schreden erichutterft,

Lag die Stunde der Angft mit fcnellerem Fluge porbeygebn!

Bater! es ift bir alles möglich, ach las fie vorbengebn! Sang von beinem Born, von beinen Schreden gefüllet, Saft bu mit ausgebreitetem Arm ben Reich ber Leiben Ueber mich ausgegoffen. Ich bin gang einfam, von allen, Die ich liebe, ben Engeln; ben Mehrgeliebten, ben Menfchen,

Meinen Brubern, von bir, von bir, mein Bater, pertaffen!

Chau, wo bu richteft, ins Clend berab! Bebovah! wer find wir,

Abams Rinder, und ich! Laf ab, die Schreden bes

Ueber mich auszugießen! Doch nicht mein Wille gefchebe!

Bater, bein Bille gefcheh! Mein hingeheftetes Auge Schauet aus in die Racht, und fann nicht weinen; mein Arm bebt,

Starrt nad Sulfe gen Simmel empor; ich fint' auf bie Erbe;

Sie ift Grab! Es ruft, durch alle Liefen der Geele, Laut ein Gedante dem andern : 3ch fey bon bem Bater perworfen!

24, da ber Cod noch nicht war! ba noch die Stille bes Raters

Rubt' auf dem Cohne! da Adam ward, daß er ewig tebte. .

Aber mein Erdegebein tragt auch die Gottheit! 3ch

Ich bin ewig, wie bu! Es gescheb', o Bater, bein

Alfo fprach er, und richtete fich von feinem Gebet auf, Stutt' auf die mantende Rechte fich nieder, und fchaut in die Racht bin.

Und da gingen ihm vor den Gedanten bes ewigen Todes

Schredengeftalten vorüber. Er fab bie verworfenen Geelen,

Belche der Schopfung Lage, dem Rufer gur Ewig-

Sorte das dumpfe Geheul bes wiederhallenden 26= grunds;

Donnernde Strome von Felfen berab in die Liefe fich fturgend;

Muf den bonnernden Stromen der Angft geflügelte Stimme;

Sanftere Bluffe, die taufchend die Seelen gur Rus' einluden,

Bu dem Entidlummern ftieg die I der Betaufchten ; Dann, in Ginen unendli Seufger der alten Berfelung Ausgegoffen, emporte die mme bes Menichenge= chts fich, Rlagte ber Schopfung bopfer an! bermunichte fein Dajepn! Und daß er ewig fen! 3or Glend fublte ber Gottmenich! Lange icon batt' auf ibn bin, bon einem beredeten Telfen, Abramelech geschaut. Jest flieg er berab von bem Felfen, Blidt'auf die Erde. Da fab er bor fich, in rauchendem Blute, Einen Morder, der fich erwurgte. Der Schrey ber Bergweiflung, Jammernde Ceufger ber wiederfebrenden Denichlichteit fullten Jeden Sugel umber. Bon biefer Stimme bealeitet, Rabte fich Adrameled, und ftand, bes Deffias au Mit vernichtendem Stolg in bem boben Muge geruftet, Und in Meere verruchter Gedanten, in Gich, berloren, Stand er, und feurte fich an, die Gedanten tonen

Die ein Strom fich ergeußt, die Don------le baber-

Aber es mandte ber bobe Deffias fein Angeficht, fab

Un, mit ber Diene bes Beitgerichte. Der wuthende

Ber ihn anfah, bebt' ohnmachtig jurud in fein Elend. Mitten in einem verruchten emporgethurmten Ge-

Blieb er gedankenlos fiehn. Dur biefe Leerheit em= pfand er;

Cabe ben Fele, die Erbe nicht mehr, nicht mehr ben Deffias:

Rur fich Gelber! Bulett vermocht' er faum gu ent-

Drauf verließ der Meffias der Leiden traurige Stille; Bandte fich ju ben fclafenden Jungern, nach diefem Leiden.

Diefer einsamen Qual, ber Menschen Antlit au feben. Mit'bem Unblid ber Menschen, mit biefem Erofte gufrieden,

Ging ber Ertofer, und nabte fich fill ben fctafen-

Aber ihm jauchsten bie himmet umber, und feprten ben Sabbath,

Geit der Schöpfung den zweyten, der beiliger ift,

Wenn der Gerichtstag untergegangen ift, gehet ber britt' auf;

Emigteit beißet fein Das, fein erfter Feprer Deffias!

Jeho feprten bie, himmel bes Gabbaths beiligfte Stunden.

Alle wußten, daß jeht ber ewige Dobeprieffer In dem Alletheiligften war, Die Berfohnung gu fliften.

Denn Cloa hatte gefagt, und alfo gefprochen: Wenn wir tonen um euch der Pole Donnern, mit ihnen

Dann ber Welten Gefang, in Stimmen ber Meere verwandelt,

Braufend vorübergebn; wenn aus ihren Rreifen die Sterne,

Laufend Sonnenmeilen herauf, und taufend hinunter, Werden ergittern burch bie Unendlichfeit: über euch fommen

Schauer von Gott, und eurem Saupt die goldenen Rronen

Schnell entfinten, und unter euch beben bie golbenen Stuble!

Dann, dann richtet bas ernfte Gericht! Dann leidet ber Gottmenfc !

Jego fangen die himmel: Gie ift, ber erhaben-

Erfte Stunde, die ewige Ruh den heiligen brachte, Jego ift fie vorübergegangen! Go fangen die himmel. Aber es ftand der Mefftas vor feinen Jungern, und fab fie

Dief in Schlafe. Roch fullte der Ernft bes hoben Jatobus

Slubendes Antlig. So folummert ein Chrift, wenn dem Cod' er nabet,

Aubig und ernft. An den fanften Johannes lebnte

Richt, wie Johannes, voll lächelnder Rub'; um ben Junger der Liebe

Schwebten Salems Erscheinungen noch. Jest rief ber Defflas:

Simon Petrus, du ichlafft! vermagft bu mit mir, ba ich leide,

Auch nicht Eine Stunde zu machen ? Ach bald wird bie Rube,

Bald ber Schlummer nicht mehr bein weinendes Auge bebeden.

Wachet, und betet, damit der Berfucher nicht über euch fomme.

3mar ihr wolltet es gern; allein auch ihr fend Erde, Und den himmlifden Geift drudt noch der Sterblichfeit Burde!

Alfo fah er die drey. In einer weiteren Aussicht, Gab er, mit Einem unenblichen Blid, die Gefchlechte ber Menfchen,

Aller berer, die fundigten, ftarben, und aufersteben; Ging bann wieder in bas Gericht, fur Alle gu leiden!

Aber feitwarts an dem Gebirge tam Abbadona In den Hullen der schweigenden Racht, und sprach au fich felber:

Ad, wo werd ich endlich ibn finden, ben Dien Berfohner ?

Bwar ich bin unwurdig, ju feben ben Je Menfchen ! Aber ibn bat doch Satan gefebn! 200 foth fucben ? Und ivo find' ich endlich bich auf, Mann Gott Berfebner ? Alle Buften bab' ich durchirrt! 3ch bin gu ben Dud Aller Fluffe gegangen! In aller bammernben Sain Einfamteit bat fich mein Rug mit leifem . Be verloren! Bu der Ceder bab' ich gefagt: Betbirgft bu ibn Ceber. D fo raufche mir gu! 3ch fprach gu bem bangen Berge: Reige dich, einfamer Berg, nach meinen Ebrann berunter, Dag ich febe den gottlichen Mann, ber etwa bort fclummert! Ibn bat, bacht' ich, vielleicht mit ftiller Gorge fein Schopfer Unter ichattende Deden der Abendwolfe geleitet! Ihn bat die Beisheit vielleicht, und menfchenfliebender Tieffinn In die Soblen der Erde geführt. Doch er war nicht am Dimmel: Richt in der Erde Schoof! 3ch bin unwurdig, Dein Antliß, i unwurdig, die Blide gu febn, mit elchen du

Bild der Gottheit, unfterblicher Menfc! Du erlofeft nur Menfchen!

Mich erlofest du nicht! du horft die jammernde Stimme

Meiner Ewigfeit nicht! ach du erlofest nur Menschen! Alfo fagt' er, und sabe vor sich die schlafenden Junger. Und es lag der schone Johannes in lachelndem Schlummer

Rabe vor ihm; er fab ihn, und trat mit gitterndem Ruße

Burchtend gurud. Raum wagt' er guleft fill alfo gu fagen:

Wenn du es bift, benn ich fuche, du biefer gott-

Der, fein Gefchlecht gu erlofen, erfchien: fo fep mir mit Ebranen,

Sey mir, in deiner Schone voll huld, mit ewigen Ehranen,

Und mit bangen unfterblichen Seufgern, Erlofer, - gegrüßet!

Bahrlich, in deinem Geficht find Zuge der himmliichen Unschuld;

Laute Zeugen von einer bewundernswurdigen Geele! Ja, du bist es! bich hab' ich gesucht! Wie athmet die Rube,

Deiner Tugend Belohnung, aus dir, ein Schauer befallt mich,

Da ich febe die Rub, die aus voller Geele dir guftri

Bende bein Antlis: a meglebt meinen ! Alfo fprach er. In im er noch redete, wo fic Detrus Mengitlich gegen Johannes, und rief, ba er ermacht mar : Ach, Johannes, ich fab in Traum ben Deifter! fab mich Ernft mit Bliden voll Drobungen an, mit Bl des Mitleids! Diefes vernahm der Geraph, und blieb voll wunderung feben, Ibn umgab die Stille ! r Racht, und er borte fern ber, Durch die fcauernde Stille, wie eines Sterbe Stimme. Und er neigte fein forschendes Dbr nach ben ber Stimme. Bo fie berfam, neigte fic tiefer. iverben Immer trauervoller, und furchterlicher. Dar Bang und erstaunt, da bebte fein Ders Soll ich gebn, und ichauen den Dann, be dem Tobe.

Und mit Gedanken von jenem Gericht in for der Angft ringt ?

In ben Schatten ber Racht forteilete, fammelnbe Rinder

Un dem Salfe ber Mutter mit Baterfreuden gu grußen ; Da ericblug ibn ein laurender Reind, ein Morder im Dunfeln !

Und es mar boch vielleicht gefront fein Wandel mit Unfduld.

Ind fein Thun mit Weisbeit gefdmudt! Ach foll ich ibn feben ?

Goll ich febn bes Sterbenden Angft, Die brechenden Mugen,

Und die Todesblaffe ber Wangen, die jego verblicht find?

Soll ich boren der Seufger Geton, ben rufenden Donner

Geiner Stimme, mit welcher er ffirbt? Ich Blut bes Erichlagenen !

Aurchtbares Blut des unschuldigen Manne, auch bu bift ein Beuge

Biber mich vor jenem Gericht, das Erbarmung nicht fennet.

Much ich babe jum Tobe die Rinder Abame verleitet! Blut! du Blut unichutbiger Menfchen, das jemals bergoffen

Bard, und lange Jahrhunderte noch vergoffen wird werden,

Lag von mir ab! 3ch bore die Stimme, bonnerit!

Rlopft. Berte. 3. 200.

Ach ich bore bein furchtbaret Seufgen, mit hem bu

Rache forderft, und mich der ewigen Rache babingiebft!

Ich muß schauen dabin, wo deine Berwesungen ruben! Rinder Adams, auf euer Gebein, dabin muß ich fcauen!

Mein Gewissen ergreift mein weggewendetes Untit, Wie ein Krieger, und wendet es, tehrt es babin, wo die Cobten.

Die auch ich erfchlug, im ftillen Grabe bermefen. Codesftille, mich schauert vor dir ! Er tomut wich!

in Stillem, Richt in diefer rubenden Racht, ber gegen mid

wuthet! Donnernd geht er in Bolten baber! fein Schrift if

ein Wetter ! Geines Mundes Gefprach ift Cod! ift Gericht" offic Erbarmen !

Alfo dacht' er, und nahte fich faumend bes Sterben ben Stimme.

Jeho fab er von fern den Meffiat; boch fat in fein Antlis

Und die blutende Stirne noch nicht. Es lag be Meffias

Auf dem Antlig, und betete ftill mit ringendet Sanden.

Abbadona fcwebte von fern am ruhenden Boden

Um den Mefflas herum. Indem trat Gabriel langfam Aus den dichten Schatten bervor, in die er gehullt war. Abbadona bebte gurud. Der himmtifche Geraph Trat herzu, und neigte fein Ohr zu dem Mittler berunter.

Sielt in dem ernftbinfcauendem Auge, voll tiefer Ebrfurcht,

Eine menichliche Chrane gurud, ftand bentend, und borte

Rach dem Deffias berab; und mit bem Ohre, mit bem er,

Laufendmat taufend Meilen entfernt, ben Ewigen wandeln

Bort, und am himmel herunter die Orionen in Jubel, Sort' er das langfamwallende Blut des betenden Mittlers

Bang von Aber fließen ju Aber. Lauter vernahm er, In den Tiefen des gottlichen Bergens, betende Seufzer, Unaussprechliche, himmlische, fie, dem Ohre des Baters

Mehr, ale aller Gefchopfe Gefang, die ewig ibn

herrlicher, ale bie Stimme, die fcuf; fo erhaben ibm felber

Gott Jehovah erklingt, wenn er Jebovah fich nennet! Alfo vernahm des Meffias geheimes Leiden der Seraph. Und er bub fich von ihm empor, trat fchauernd feitwarts, Faltete boch die Sande gu Gott, und icaute gen Simmel.

Abbadona blickte kaum auf, da er Gabriel fabe, Ach auf Einmal über fich fab ber Dimmlischen Schaaren.

Ihrer Augen Gebet, und ihret Schweigens Gedanten, All' ein Antlit, auf dich, o Meffias, berunter gerichtet.

Und der Bermorfene icauert', und fentte Blide ber Donmacht

Auf den Mefflas, der jest aus bem noch blutigen Staube,

Und dem Todesschweiße fein Antlig langfam emporhub. Mit dem Anblid umftromt des Sodes Rache ben-Geschredten.

Da er wieder ju benten vermag, da bentet er alfo; Jest verschließt er die bangen Gedanten; ist last er fie jammernb

Durch die Schauer ber Racht in vollen Seufgern ertonen :

D du, der du vor mir mit bem Tode ringeft, wer bift du?

Einer vom Staube gebildet? ein Sohn ber niebrigen Erde,

Die verflucht ward, und reif dem Gericht, vor bem letten der Lage,

Und dem offenen Grabe der alten Bergangtichteit

Einer von diesem Staube gebildet ? Ja! doch es deden Deine Menschbeit Schimmer von Gott! was bob'res,

Deine Menschheit Schimmer von Gott! was bob'res,

Und Bermefung, rebet dein Auge! Go ift nicht das Untlig-

Eines Gunders! fo fchaut er nicht bin, ber Bermor-

Du bift mehr, als ein Menfch. In bir find Diefen verborgen,

Deren Abgrund mir unfichtbar ift, Labprinthe Gottes! 3ch feh ftets mehr in dir! Wer bift du? D wende,

Bende dein Auge von ibm , Berworfner ! Ein fcneller Gedante

Erifft wie ein Donner, auf mich, ein ichredender großer Gedante !

Eine furchtbare Gleichheit erblid' ich. Berlaft mich, berlaft mich,

Ahndende Schreden! umftromt mich nicht, Schauer Des ewigen Cobes!

Ach er gleicht dem ewigen Cohn, der ehmals bom Ehron ber,

Soch von dem Thron, auf Flugeln getragen des flammenden Bagens

Donnernd über und fam, und dicht an unfere Seftete feine Berderben, und fein Erbarm fannte:

Da die Unfterblichkeit Bluch, das Leben ewiger Sod ward: Da die Uniduld ber Schopfung, mit allen Rreuben des Dimmels. Und auf ewig entflob, verloren ins Deer der Gerechten : Da Jebovab nicht Bater mehr war! 3d manbte mein Antlig Einmal bebend berum, und fab ibn binter mir fommen. Sab den fumtbaren Cobn, Des Donners icauendes Auge! Soch ftand Er auf dem flammenden Bagen, bie Mitternacht fand Unten, unten der Cod! Ihn hatte gewaffnet mit Allmadt Gott! mit Verderben geruftet den Allbarmbergigen ! Web mir. Bebe! den Schwung der, ftrafenden Rechte, bes donnernden Burf rief. Bebte die bange Natur in allen Tiefen ber Schopfung Schauernd nach! 3ch fab ibn nicht mehr, mein Auge verlor fich Dief in die Racht. Go fclummert' ich bin, burch Sturm und durch Donner Din, und des Weinen der bangen Ratur, im Ge fühl der Bergweiffung. 7 Und unfterblich! Roch feb' ich ibn, noch! Ibm gleichet das Antlis

Diefes Mannes im Staube gebudt, ber mehr als ein Menich ift.

Ift er, ach ift er bes Ewigen Cobn ? ber gegebne Deffiat?

Jener Richter ? Aber er leibet! er ringt mit dem Tobe! Er, der ftand auf dem Flammenwagen, ringt mit bem Tobe!

Dhne Maß ift die Angft, die feine gottliche Seele Rings erfchuttert! er jammert im Staube! die fiels genden Abern

Bluten Todesangft! 3ch, dem fein Jammer verdectt

Der ich alle Stufen ber Qual und Bergweiflung binabftieg,

Beiß mit feinem Ramen die Angft der Seele gu nennen, Die er fuhlt! ihm mit feiner Empfindung nachzuempfinden

Diefen daurenden Tod! In tiefer nachtlicher Ferne, Seb' ich neue Gedanten, voll wunderbarer Entdedung, Aber in Labyrinthe verirrt, fich gegen mich nabern. Jener Konig des himmels, ber Sohn Jehovah, des Raters

Ewiges Bild, flieg nieder vom Ehron in einen Menichen ?

Leidet jest für die Menfcen fur feine fterblichen Bruder,

Gebet er bin ins Gericht? Rann ich mich bimmli-

Recht noch erinnern, fo bab' ich. Bab Gebeimniß. Einst was duntles im himmel gebort. es Satan Durch bas Chlangengegifc bon feinen Reben und Chaten. Und wie nabn die Engel fich ibm! wie betet ibr Antlis, Und die gefaltete Sand por ibm an! Much icheint bie Ratur bier Ueberall fill au icauern, als mare Gott me gugegen. Wenn bu gebft ins Gericht fur beine fterblichen Bruber, Wenn du bift des Emigen Cobn: o Cobn! fo entflieb' ich, Dag du nicht, wenn du mich fiebft vor beinen gugen bier gittern, Begen mich gornig erwachft, und auf beinen Ehron dich erbebeft. Aber bu blidft mich nicht an! doch fennft bu mein innerftes Denfen ! Darf ich, diefen Gedanten binauszubenten, es magen, Deffen erftes Bittern ich fuble ? Du warft ber Meffias Fur die Menfchen; und nicht der Meffiae ber boberen Engel.

Ach wenn du une gewurdiget batteft, ein Geraph

au merden,

Und fo über bes himmels Gefild' hinübergebreitet Lageft, wie hier im Staube du liegft; fo in bas Gericht gingft,

Unsertwegen in das Gericht des ewigen Baters! Falteteft so die Sande ju Gott, ju dem Ehron fo auffahft:

D' wie wollt' ich alsbann mit aufgehobenen Sanden Geben um bich berum, und mit Sallelujagefangen Dich, mit ber Stimme ber Sarfenfpieler, bu Gottlicher, fegnen!

Aber weil ihr es benn fend, die fußen Lieblinge Gottes, Rinder Abams, fo faffe ber Fluch mit ewigem Feuer Jedes haupt, bas ben Gobn gu verfennen, niedrig genug benft!

Jebes Berg, bas, feiner nicht werth, Die Tugend entheiliat!

Die ihr fommen werdet, Gefchlechte fo vieler Erlöfter, Benn ihr entehret das Blut, fo von diefem Ungeficht rinnet,

Sen es euch ju dem Tode vergoffen, jum ewigen

Ja, euch mein' ich, und nenn' euch jugleich ben bem furchtbaren Ramen,

Den euch ber Unerschaffene gab , unfterbliche Seelen, Wenn nun aud in euch bas Borgefühl des Gedantens Mit bem erschitternden Graun ber ernften Ewigfeit ftromet,

Dann er felber: Daß ibr, gleich uns, von Gott fevo,

Bon bem erften und beften ber Befen, Goig ber-

Dann will ich auf bie offenen Bunben bet ewigen Geelen,

Durch bie Gefilbe voll Elend und Ragt, binfdamen,

Deil dir, ewiger Cod, bic fegn' ich, Jammer ohn Ende!

3mar ihr Anschaun wird, die felige Ruft der Erloften, Die mit weiserer Sorge durch Augend ber Ewigseit lebten,

Wird von dem himmel herab, mich aus thier herr-

Doch will ich auf die offenen Bunden ber emigen.
Seelen,

Durch die Gefilde voll Clend und Racht, binfcauen, und fagen:

Speil dir, ewiger Lob, dich tegn ich, Januar bin. Enbe!

Aus bem eifernen Arm der Solle will ich mich vetfen, Gebn gu dem Chrone des Richters, und ruften mie

Daß es die Erden umber, und die himmel alle bei

Ich bin ewig, wie er! was hab' ich gethan, bag bu ihn nur,

Rur den menfolicen Gunder, und nicht den Engel, verfohnteft ?

3mar dich haffet die Solle! doch Gin Berlagner ift ubrig,

Einer, ber edler gefinnt ift, und nicht bein Saffer, Jebovah!

Einer, ber blutende Ehranen, und Jammer, ber nicht gefehn wird,

Ach gu lange vergebens, ju lange! Gott, vor bir ausgießt,

Satt, gefchaffen gu feyn, und ber bangen Unfterb-

Abbadona entfiob. Es ftand der Meffias bom Staube

Jest das zweytemal auf, der Menfchen Untlig gu

Und ba fangen die himmel: Gie ift, der erhabenften Leiden 3wevte Stunde, die ewige Rube ben Beiligen brachte,

3meyte Stunde, die ewige Auhe den heiligen brachte, Jego ift fie vorübergegangen! Co fangen die Hummel.

Aber der Mittler verließ von neuem die fcummernden Junger,

Ging das drittemal bin, fich dem gum Opfer zu geben, Der mit gefürchtetem Arme noch ftets die Bag' emporbielt,

Todesworte noch ftets, und bes Beltgerichts gluch aussprach.

Ueber ihn hing, da er litt, die Racht bon bem Dimmel herunter,

Eine fdredliche Racht! Go hangt, vor bem nichtente ben Lage,

Duntel, von allen himmeln, dereinft bie lette ber Rachte.

Dicht an fie brangt eilend ber Cag fic heren! Der Bofaune

Donnerhall ruft bald, bald rufet ber Schweng bei Gebeine,

Und das raufchende Beld voll Auferfiehung, Dom Ehron her

Jefus, der auch ein Todter einft war, gu ber großen Entscheibung.

Aber es ichaut auf den Cobn von bem Baber ber Bater herunter,

Sah des Ewigen Todes Geberd' in bem Antlig bes Sobnes.

Unten am Buf bes Berges, in mitternachtlicher

Stand Cloa. Er hatte fein haupt in Boffen verbullet, Und die denkenden Blide ftarr auf die Erde gerichtet. Gott rief aus den Bollen herab: Cloa! Da eitte Schweigend ins Dunkle der Geraph hinauf, und ftand vor der Gottheit.

Da fprach Gott gu Cloa: Saft du die Leiden gefeben, Die der Ewige litt? Geb, finge dem Sohn ein Eriumphlied,

Bon den Schaaren der heiligen alle, durch Leiden des Todes,

Und mit Blute, verfohnt; von dem Salleluja ber Simmel,

Benn er Konig wird fenn, ju der Rechte Gottes erhoben !

Bitternd erwiedert der Geraph: Bie aber foll ich bich nennen,

Benn ich geh gu bem Cobne, die gottliche Both=

Gott fprach: Renne mich Bater! Mit tiefanbes tenbem Blide

Und mit heiliggefalteter Sand, fprach Geraph Cloa: Aber wenn ich, von Antlig ju Antlig, im blutigen Schweiße,

und in die Leiden des Todes gehullt, ben Gottmenfc

Benn ich feh bas Gericht, in des Gohne erloschnen Geberde,

Und in ber muben Geberbe nur buntet ber Gottlich. feit Gpuren :

Berd' ich nicht fprachlos fiehn? wird mir mein folagendes Berg nicht

Auch den leifeften Laut ber himmlifden Lieder ver-

Werden mich felbst bie Schredniffe Gottes, die Bile ber bes Lodes

Richt umschatten ? und werd' ich vor ihm Staube nicht liegen :

Bater, fende mich nicht! 3d bin gu gering,

Biel gu endlich, bem leidenden Sohn Eriumphe fingen.

Boller huld fprach Gott! Wer bub fich iber himmel

Deinen feurigen Muth? wer gab dir da d Criumphlied,

Als an dem Cage des erften Gerichts das Deer Berworfnen

Meine Donner verfolgten, bu auf den Flügeln | Donner ?

Ber ermannte bein herz, den Eod bes erften Renfchen,

Und mit ihm alle Tode der Kinder Abams zu febe Gil', ich führe dich felbst! Und wenn du mehr a eraitterst.

In der Rabe des Richtere der Welt; fo wird er i lehren,

Unter Die gitternden Stimmen ben Bon ber Eris

Gott fprach fo. Der Seraph ging fort mit t Raufchen des Jordans,

Und mit dem Beben der Donner von Labor. flieg an dem Delberg

Langfam berab. Gin furchtbarer Schauer nachtin Winde

Erug ibm die betende Stimme bes hoben Deff entgegen;

Und ein ftilles Bittern befiel den ftaunenden Gera

Aber ale er fah des Sterbenden Antlig, den Blid fah Boller Gefühl des Gerichts, den Cohn von dem Bater verlaffen :

Stand er, auf die Erde geheftet, des himmlifchen Glanges,

Geiner Schonheit beraubt, nicht mehr ber unfferb-

Gleich dem Menfchen von Erde gemacht. Der Gott-

Richtete Blide ber Sobeit auf ibn, und lachelte Gnade.

Mit dem Anblid ward des himmels Schimmer dem Geraph

Und der Unfterblichen Schone von neuem. Er bub, wie am Ehrone,

Sich auf goldenen Bolfen empor, und fang aus ben Bolfen:

Coon des Baters, bon welchem Gebanten erwedte bein Blid mich!

Seil mir! Ich bin gewurdiget worden bir nachzuems pfinden,

Bas du empfindeft; von ferne gu fchaun des Ber-

Die in ber Stunde ber bangften Erniedrung Gottliche bentet.

Ueber euch fentt fich die Dede der tiefften Geb niffe nieder,

Sange himmet voll Racht, ber Ginfamfeit Go Umfchattung,

hullen euch ein, tein Endlicher fab euch, Gedar der Gottbeit!

Und ich bin gewurdiget worden von fern euch fchauen,

Ans der gemegnen Endlichfeit Rreis' binuber bliden,

36, ein furger Gedante des Unerfchaffnen,

In der Schopfungen Meer, gleich einer Sonne, aufgebt,

Einem Staube ju leuchten, ber fcwimmt, und &

Seil mir, daß ich gefchaffen bin! Seil, daß ihr e fend! Seil euch,

Bater, und Cobn! Und ibr, die meine Geele g

Die mit der Stille ber Segenwart Gottes noch ; mich fommen,

Beilige Schauer, fahrt fort aus meiner Endlichfeit Grangen

Mich hinuber ju tragen ans Dunfle der herrlichfett Gottes!

Gang empfind' ich, was einft die Auferstehenden fühlen! Wie aus diesem tiefen Erstaunen der Mittler mich wedte,

Abams Gefchlecht, fo wedt er bich einft! Dies frem-

Diese Wonne bes ewigen - Lebens wird über bich tommen !

Sigen wird dann auf dem Throne, der bier in dem Staube gebudt liegt,

Einen langen furchtbaren Sag bas Gericht ber Berichte Salten, vollenden ben Bund, burch biefe Leiben gestiftet!

D mit welchem Gefühl der neuen Schöpfung, wie felig Berben, die du verfohnteft, dich bann auf dem Ehron bes Gerichts febn!

Deine ichimmernden Bunden, ber Liebe Beugen, ber

Bis zu dem Cod' am Rreuze mit betendem Muge betrachten,

Und dir feyren, dir Halleluja der Ewigfeit fingen! Klopft. Berte- 3. 206. Dann wird schweigen vor ihnen ber Cobesengel Pofaune,

Und der Donner am Chron. Es wird die Ciefe fich buden,

Und gefaltete Sande die Soh ju bem Richter erheben! Wird der lette der Tage den stillverlofchenden Schimmer

Bor dem Throne der Ewigteit niederfenten! und du wirst

Deine Gerechten um bich versammeln gu beinem Unschaun,

Daß fle bich febn, wie du bift! Sie werdens fuhlen, und jauchgen,

Daß fie Unfterbliche find, und bes ewigen Lebens Gedanten,

Weil du fie liebeft, erft gang in feiner Sobettempfinden.

Alfo faget Er, ben des himmels heere Jehovah, Racher nennen, die er verwarf, ber Vater fich dir nennt.

Alfo fang Cloa vom himmel. Es schaute ber Gottmenfc

Sanft dem preisenden Geraph ins Angesicht, fanfter auf Cabor.

Aber noch daurte bas ernfte Gericht, die bangften ber Leiden

Ueber ihn auszugießen, und tein Erbarmen zu tennen. Und er neigte fich tief, rang seine hande gen himmel, Und verstummte. So windet ein Lamm, geschlachtet am Altar,

Sich in seinem Blut. Go lag, umftromt von des himmels

Ihm nun nachtlichen Wolken, umftromt von Blute,
. fo neigte

Abel fich, als er entschlief, und seinen Vater nicht fabe. Alle Seraphim, welche bis jest den Versohnenden hatten

Angefcaut mit halbgewendetem bebenden Antlit, tonnten den Gottmenfch nicht, nicht diese Codesangft mehr

eben, fühlten die Endlichteit, manden fich gang, und entfloben.

ibriel nur blieb ftehn, und verhullte fich. Much

26, fant, neigte fein haupt in eine trubere Wolfe. bie Erde ftand ftill. Der Richter richtete.

Dreymal

Bebte die Erde, du fliebn; und breymal hielt n-Jeht erhub fich vom Staube der Erd', als Sieger, 292 Jeho sangen die Himmel: Sie ift, ber erhabenfter

Dritte Stunde, die ewige Rub ben Seiligen bracht

Jeko ift fie vorübergegangen! Go fangen die Himm Und Gott wandte fein Antlit, und frieg su ?

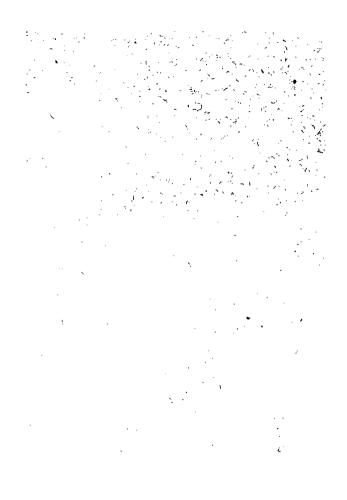